

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

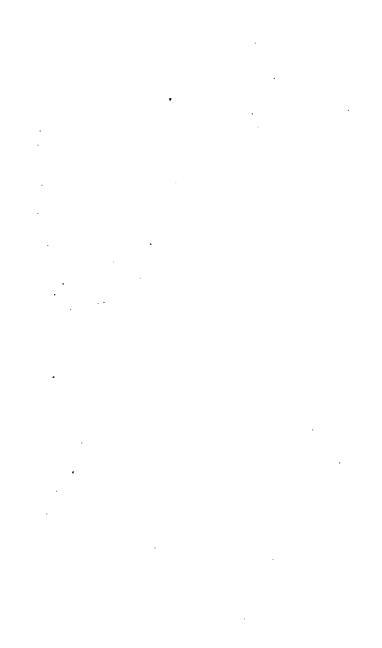

Reise

n a d

# Desterreich

im Commer 1831,

nou

Wolfgang Menzel.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.
4 8 3 2.

·

<u>.</u>

## Vorwort.

Defterreich gleicht seiner Donau. Obgleich biefer Strom, ben übrigen europaifchen Bluffen jum Trot feinen Lauf rudwarts nimmt, tommen feine Gemaffer burch bae fcmarge und Mittelmeer am Ende boch auch ins atlantische Deer. Es foll mir jum großen Bergnugen gereichen, wenn bie folgenden Blatter etwas bagu beitragen, die Borurtheile ju gerftreuen, welche man im übrigen Deutschland noch so hanfig gegen die Desterreicher hegt. Dieses terugesunde und liebenswurdige Bolf feht jest genau auf ber Stufe, auf melder es Jos feph II gern haben wollte, es ift nach und nach und wie von selber josephinisch gewors den, und bie Unfflarung bat in Defterreich weit großere Kortschritte gemacht, als man gewöhnlich glaubt, ober ju jagen magt. -Ju den außern, minder bevorzugten Dros

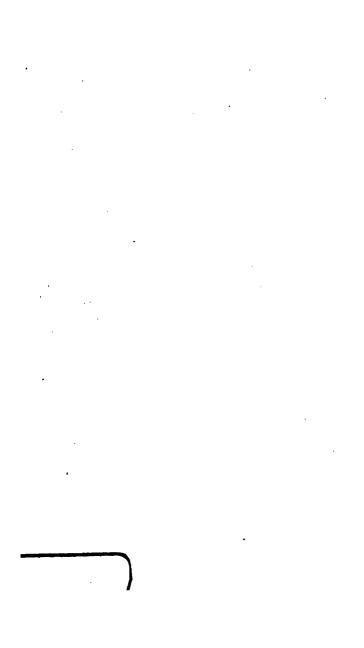

Reise

na d

# Desterreich

im Commer 1831,

von

Wolfgang Menzel.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta ichen Buchhandlung. 4 3 3 2.

60



Reise

nach

# Desterreich

im Commer 1831,

nou



Micresi Seide ju gelen, ift er gern Dicume, und wunder ibm mehr ju, alwager kann. Der Tejt, ein Allsopath, wir der Belcher und der Jeder, die mich pennane, und derhaft mir eine Erholunwane an alle gewörge Anstrengung m vermeiden judie. Wehn nun? frug is

Le viel unde deuten. Aber no i Met deuten man unde? In Oest Mitten mir mein gener Genius zu. und dese Lunderungs gelesen, daß in : mad deux desplach unde unmer vor Oes zeitendun? Sie mir nacht als Knal ab annan und Vihanen gerieth, aus danze zemerden, daß ihne der Gedank mite danzen zu vollen, met den Kops kunne? Sie werden, met den Kops kunne? Sie kunne mir nen beiser ge nunder mir un volle zu denfen. Ich durf aus dense dur nacht zu denfen. Ich auf mir aus nacht zu denfen. Ich auf mir aus nacht zu denfen. Ich auf mir aus unde zu denfen. Ich

# Inhalt.

| Erftes Capitel.                              |
|----------------------------------------------|
| Beranlaffungen jur Reife Stuttgart           |
| Rosenstein. — Kannstadt. — Eftingen. —       |
| Söppingen                                    |
| 3weites Capitel.                             |
| Burgan Augeburg München Ro:                  |
| vantife Kunft Die Mebufa Demoi:              |
| felle Schechner 24                           |
| Driftes Capitel.                             |
| Deutsche Universitäten. — Raturphilosophie — |

Seite

### Biergebntes Capitel.

**Mischied von Wien.** — Cholera : Schrecken. — Salzburg. — Das Grab bes Paracelsus. — Die Maultasche. — heimkehr nach Schwaben. 295

Solnß = Capitel.

Geometrifche Berechnung ber Bulunft. . . . 509

## Erftes Capitel.

Beranlassungen ber Reise. — Stuttgart. Rosenstein. — Kannstadt. — Eplingen. — Ehppingen. —

Ueber meinem kritischen Sifer gegen die beutsche Gelehrtenpedanterei war ich nahe daran, selbst hinein zu fallen; wenigstens mußte mich erst eine ernsthafte Krantheit zu Anfang des Jahres 1831 daran erinnern, daß ich zu viel und zu lange hinter dem Schreibpult gestanden. Ich schämte mich, dass mein Körper klüger gewesen seyn sollte, als mein Geist; allein der Mensch ist einmal so, und anstatt der Stimme des Gewissens, die im Körper liegt; anstatt den allerunterethänigsten Einwendungen des repräsentativen Menzels Reise nach Desterreich.

Mublosigfeit einer Arinet die Birtung derfelben hervorbringt.

Ich verließ Stuttgart am 21 Junius 1831, welches zufällig mein drei und dreißigfter Geburtstag mar. Stuttgart, wo ich mich nach langen Jrrfahrten vor acht Jahren burgerlich niedergelaffen, wird von den Reifebeschreibern gewöhnlich nur im Vorbeigehen erwähnt, bietet aber dem Einheimischen weit mehr Reize dar, als dem Fremden. Um fich mit dem Schwa= benland und Ochwabenvoll recht innig ju be= freunden, muß man es erft genauer tennen, und mit ihm vertraut werden, benn ungleich ben glanzenden Rheinlanden, gewinnt es burd langere Befanntichaft, indem Soonheit erft nach und nach mehr hervortritt. Bie die lieblichften Thaler ber rauhen Alp und bes Schwarzwaldes, fo liegen auch bie Gemuthereize bes Bolfs in bescheidener Berborgenheit; aber die Liebe, die hier nur burch Dauer gewonnen wird, wird auch burch Dauer belohnt.

behagen nach Defterreich, bas nur ein Defterreicher felbst empfinden tann. 3ch mar jum erstenmal in meinem Leben ftolg auf Bedanten: leere, und bemertte nicht ohne Erstaunen, daß biefer Stolz weit mehr ichmeichelt und weit aludlicher macht, als der Stoly auf das Begentheil, auf die Bedantenfulle. mir mohler als in biefer Entaußerung des Beiftes, und ich schmeckte einige Tage lang die unaussprechliche Bolluft der muftischen Beiftestobtung. Aber ach, es mar eine bloße Tauschung, denn wie ich über die t. f. Grange fam, fand ich ju meinem Ochrecken, daß man dahinter so gut dente, wie davor, und daß die Grangen des Denkens nirgends find, wie die des Raums.

Die Cache war indest einmal geschehn, und das Denken folgte mir, wie dem Horaz die Sorge, überall nach, wobei ich ce als eine besondere Gnade der Borjehung ansehe, daß ich dennoch vollkommen geheilt nach Hause kam, wie denn oft die blosse Einsicht in die

Rublosigfeit einer Arznei die Birkung der= felben hervorbringt.

Ich verließ Stuttgart am 21 Junius 1831, welches zufällig mein drei und dreißigfter Geburtstag mar. Stuttgart, wo ich mich nach langen Irrfahrten vor acht Jahren burgerlich niedergelaffen, wird von den Reifebeschreibern gewöhnlich nur im Borbeigehen ermahnt, bietet aber dem Einheimischen weit mehr Reize bar, als dem Fremden. Um fich mit dem Schwabenland und Ochwabenvolk recht innig ju befreunden, muß man es erft genauer fennen, und mit ihm vertraut werden, benn ungleich ben glangenden Rheinlanden, gewinnt es burd langere Befanntichaft, indem Soonheit erft nach und nach mehr hervortritt. Bie die lieblichften Thaler ber rauhen Alp und bes Schwarzwaldes, fo liegen auch die Gemuthereize des Bolfs in bescheidener Berborgenheit; aber bie Liebe, die hier nur durch Dauer gewonnen wird, wird auch burch Dauer belohnt.

Stuttgart hateine fehranmuthige Lage, weniger in der Mitte als am Ausgange eines Bergtessels, der gegen die Stadt in ungaheligen, mit Bein uppig bepflanzten Terrainswellen convertirt, wie eine Benusmuschel.

Diefer Bergteffel offnet' fich nordoftlich gegen bas Medarthal, und ber Raum gwischen ber Stadt und bem Medar ift burch die tonig= lichen Anlagen und das Luftichloß Rofenstein febr vericont. Rur an lebendigem Baffer mangelt es. Stuttgart gehort in die Rate: gorie der neuen Residenzstädte, die ohne alle Rudficht auf ihre mercantilische oder mili= tarifche Lage aus landlichen Aurstensißen nach und nach ju großen Stadten erweitert worden . Es fann weder Sandelsplat fenn, weil es fein Baffer und nur beschwerliche Bergstraßen hat; noch ein Waffenplat, ba es ringsum von den Bergen pccupirt wird. Beit gunftiger liegt eine Stunde davon Kann= ftadt am Schiffbaren Medar, und im Durch= ichnittpuntte großer Beer: und Bandeleftragen.

Der Weg nach Kannstadt führt an dem neuen Luftschlosse Rosenstein vorüber. Dafselbe liegt auf einem künftlich abgerundeten Hügel, mur leider etwas zu vertieft, so daß es von unten aussieht, als ob es halb in die Erde gesunten ware. Auch hat das Gebäude selbst von außen ein etwas zu massives Anisiehn, die Masse des Steins herrscht zu sehr vor, und der Seist der Form hat das Masterial nicht genug überwunden. Das Innere aber ist sehr reich decorier, und die Aussicht in das Neckarthal ausnehmend reizend.

Ich fuhr dieses Thal aufwarts, dem gegenüber liegenden Kannstadt vorbei, nach Eflingen. Das Thal ist zu beiden Seiten von Beinbergen umringt. Auf einem dersselben stand einst das alte Stammschloß Burtemberg, die Biege des königlichen Hauses, an dessen Stelle jest das Grab der verewigten Königin Katharina steht.

7

Man tommt bei der anmuthig gelegenen Stutterei Beil vorüber nach Eflingen, ber

alten Reichsstadt, die manche harte Fehbe mit Wurtemberg bestand, jest aber eine zielitä lich herabgekommene Provinzialstadt tst. Ihre größte Zierde ist die sehr romantisch an einen hohen Weinderg sich lehnende Liebstrauenttrche, zwar klein, doch vollendet und im besten größteschen Geschmacke gebaut. Die gebrochene Arbeit des ganz durchsichtigen Thurms besteht aus lauter vielsach verschlungenen Rosen, Areuzen und Berzen. Im Innern ist sie durch modernen Ungeschmack bunt ausgepinselt, was indes dem harmonischen Sindrucke des edsen Saulenwaldes kaum Eintrag thut.

Bon Eflingen bis Goppingen ift die Gegend nicht mehr interessant. Doch gewährte
es mir eine angenehme Unterhaltung, auf
Feldern und Wiesen die üppige Flora dieser Jahrszeit zu betrachten. In jeder Woche zieren die Fluren andere Blumen, geht diese ein, jene auf. Alexander von Humboldt hat zuerst auf den malerischen Geschmack ber Natur ausmerksam gemacht, mit welchem sie

unter allen Bonen gewiffe Baume, Strauche, Blumen und Rrauter als ein ichones, in fic barmonifches Ganges, jufammengruppirt. Daffelbe gefchieht aber nicht nur dem Raume, fondern. auch der Zeit nach. Flora mandelt in einem ewigen Regenbogen durch die Da= Im ersten Frühlinge streut sie die weißen Blumen und Bluthen aus, in denen noch des Winters Schneeglang blinft; dann im Mai fcmudt fie das tiefere Grun ber Biefen mit gelben Sternen und Dolden; im Junius bricht das milbe Roth ber Rofen auf, und das brennende der Lilien, Benonien und des Feldmohns; dann folgt im Julius . ber blaue Flor des Flachses, der Kornblumen und ungahliger Feld = und Baldblumen; im August aber vermischt sich Roth und Blau in dem Purpur und tiefen Biolet der Aftern, Thalien und Berbstrofen, bis alle biefe Farben in bem Braun der fallenden Blatter untergehn.

Eine Antife feltsamer Art ftorte mich in

meiner Naturbetrachtung. Es begegnete mir nämlich ein Wiedertäufer, wie man da in der Begend einige fieht. Sie erinnern mit ihren Barten an die ferne Borgeit, deren Reliquien fie find, denn fie schreiben fich noch von ben Beiten ber, die der Reformation vorbergingen, und haben alle Rataftrophen derfelben überlebt. Man buldet und achtet fie, ba ihrer nur wenige find, und da fie einen eremplari= fchen Bandel führen. Es gibt überhanpt in Schwaben wie in ber Schweiz fehr viele, obwohl fehr von einander verschiedene Sectirer, und ich habe die Erfahrung gemacht, daß in der Schweiz mehr die praktische Odmarmerei und der Gefühlspietismus, in Schwaben mehr die tieffinnige, den Berftand beschäftigende Mustit ju Saufe ift.

In Goppingen fiel mir an der Table d'hote ein hagerer altlicher Mann auf, der mit unbeschreiblicher Seligkeit im Blicke das saß, obgleich die steinernen Kalten seines Amts- und Schulgesichts seit einem Menschen-

diter jeder Freude abgestorben schienen. Der hute Mann verhehlte mir die Ursache seiner heutigen Wonne nicht. Sein Sohn hatte bas Examen glucklich bestanden, ju bem er ihn von Kindesbeinen an vorbetttet, und er gestand, daß ihm nun erst jum zweitenmal recht wohl in der Welt sep: das erstemal sey dieß bei seinem eigenen glucklichen Examen der Fall gewesen, aber in der ganzen langen Iwischenzeit, zwanzig Jahre vor seinem eisgenen und wieder zwanzig Jahre vor dem Examen seines Sohnes, habe ihn eine unablässige Angst vor diesem Examen gequalt; eine Angst, die auf seinem Gesichte in tiesen Jugen sich verewigt hatte.

Mir fiel dabet fogleich ein, was Paulus bei Gelegenheit ber Seherin von Prevorst gesfagt hat: "Bei ber wiederholten Borausfestung dieser Seherin, daß in dem Zwischenreiche so steifig Schule gehalten und gelernt wird, freut es mich recht sehr, in der Seherin eine achte würtembergische Landsmannin zu

ertennen. Würtemberg hat das wichtige Berdienst, seit der Reformation einen fehr lernsleißigen Schulunterricht von der niederssten bis zur höchsten Stufe eingeführt zu haben. Daran erkenne ich denn die Burtemsbergerig, daß sie auch die tunftige Welt sich nicht ailders als wie ein Schulhalten mit unsähligen Schulern und Schulerinnen vorstellen konnte."

Man findet dieses Urtheil bestätigt, wenn man im Schwäbischen Merkur vom 3 August 1831 wörtlich folgende Todesanzeige lieset:

"Am 26 Julius nahm Gott unfern getiebten R. N., Zogling des Schullehrer- Seminars in Eflingen, in feine höhere himmitiche Bild ung san ftalt auf." Und vom 19 September. "Das jungfte unferer lieben Kinber, Friederite, hat der Kinderfreund Jesus in die himmische Erziehung abgernfen."

Gewiß, der Geift, der in Würtemberg vorherricht, ift nicht ber feivole Geift bes

Benuffes, fenbern der ftrenge Beift der Arbeit. Der Fremde erftaunt über den uner= mudlichen Aleiß des Landmannes auf den Belbern, über die von Arbeit abgeharteten, nicht felten abgezehrten Gestalten, über den Anblick von icon ericopften Greifen, die bennoch mit ichweren Laften über Feld gebn, und von unreifen Rindern, die fich ichon an gleiche Laften gewöhnen. Er erstaunt nicht minder über die Geschäftigfeit der Burger, über den Mangel an Pflaftertretern und Dugiggangern, über die Bescheibenheit der Sonntagsfreuden, über die verhaltnigmäßige Einsamkeit der öffentlichen Bergnugungeorter. Senes Dolce far niente, und jene laute Boltsluft, wie am Rhein, in Franten und Bapern, findet man in Burtemberg nicht. Im wenigsten aber gleicht ber ernfte, anftandige und genügsame Burtemberger bem luftigen und behaglich genießenden Defterreicher. Diefer ernfte Charafter zeigt fich auch in den hoher gebildeten Rreifen, in

der gelehrten Beit. Tiefsinnige Denker und Dichter, grundliche Fachgelehrte bringen den Ruhm Schwabens auf die Nachwelt; aber die belletristischen Eintagssliegen, die anderwärts in ganzen Schwarmen zu sinden sind, bleiben den Ufern des Neckars fern. Ueberall im Lande stößt man auf kenntniskreiche, durch eine sehr gute Schule gebildete Männer; aber die heitere Mittheilung, die geschwäßige Consversation fehlt, die anderwärts so oft den Mangel an gründlicher Kenntniß bedeckt. Endlich macht sich dieser strenge Geist der Arsbeit auch in der Staatsverwaltung geltend, und die Vielschreiberei ist hier recht eigentlich zu Hause.

Eine folche Arbeitseligkeit hat ihre schone Seite, allein sie hat auch eine traurige Seite. Die Last des Lebens muß ausgeglichen seyn durch den Genuß des Lebens, und es scheint, der Sinn des Schwaben sey nicht ursprung-lich der Freude so abhold, und ber trube Ernst liege mehr in den gegenwärtigen Berhalt-

piffen. Zwar hat einer der liebenswurdigsten Schriftsteller Schwabens, Buhrlen, in seinen freundlichen Schwarzwaldbildern unlängst beshauptet, der größere Ernst, der am mittlern Medar und in der schwäbischen Alp gefunden werde, und der sich so auffallend von der größern Lustigkeit der Schwarzwälder unterssche seine Folge der geographischen und klimatischen Werhältnisse, des Bodens, des Wassers, der Lust; allein man muß auch noch historische Einstüsse dazu nehmen.

Der schmabische Bauernkrieg und seine gewaltsame Unterdruckung im Jahre 1525 hinterließ ohne Zweifel einen tiefen Eindruck im Bolke, bessen Bitterkeit und Traurigkeit wohl nicht gemildert werden konnte durch den sinstern Geist der Rechtgläubigkeit, der seitdem von der Universität Tübingen ausging, und noch weniger durch den harten Pruck, mit welchem mehrere gewaltthätige und verschwenderische Herzoge das Bolk beslasteten. Man erinnere sich nur an die Bers

halmisse, welche Schiller veranlaßten, sein Trauerspiel "Kabale und Liebe" ju schreiben, dieses treue Abbild seiner Zeit. Solche Zusstände der Bölker verbreiten ihren Einstuß troß der veränderten Zeiten immer auf mehrere Generationen hinaus, und mussen in Erswägung gezogen werden, wenn man den Ursachen so mancher noch jest vortommenden Erscheinungen nachdentt.

Jenseits Goppingen erhebt sich der Hohen ein stauffen, in edlem Schwunge aus dem niesbern Hügellande ansteigend und weit die Gesgend beherrschend. Der Berg selbst hat ein so edles kaiserliches Ansehen, daß man die Burg kaum vermißt, die er einst trug, und die jest glatt wegrasirt ist. Daß es just die Bauern waren, welche diese alte Burg der Casaren brachen (im Bauernkriege), gehört zu den merkwürdigen Ironien, welche sich die Weltgeschichte bisweilen als Licenz erlaubt. Wie die Kaiser überhaupt die naturlichen Beschüßer und Verbündeten des Bauernstandes

in allen ihren Rampfen mit bem abtrunnigen Adel maren, fo hatten insbesondere die Soben= ftauffen, die aus jener Felonie der Großen aufstrebende Kurftenherrichaft in Deutschland betampft, und gerade diefer Sobenftauffen edle Biege gerftorten die Bauern, indem fie eben gegen jene Fürstenherrschaft fich em= porten. Das einzige, mas verschont ge= blieben, ift eine fleine uralte Rirche am Abhange des Berges. In derfelben fieht man eine Thure, die nach der ehemaligen Burg führt, und burch welche Friedrich Barbaroffa taglich jur Deffe ju gebn pflegte. Seit er nicht mehr durchgegangen, hat man diefe Thure vermauert, und noch ftehn die ein= fachen Borte darüber geschrieben: hic transibat Caesar. Dieß ist alles, und doch denft man hier mehr, als in mancher ftolgen, mit alter Berrlichfeit pruntenden Furftenhalle. So tahl ber Berg ift, ich habe viele Stunden broben verweilt, gedankenvoll und doch ju furt für die Erinnerung, beren unermeffiches Pan=

prama bier Bilb an Bilb brangt. Ober wer fahe nicht über den dunklen Balbzugen bort und über dem Silberfreife der Alpen, in ties fem Abendroth Stallen Berduftauchen, Dayfte, Reichstage, Schlachten, Belagerungen in unabsehlich glangenbent Gewimmel, und bann Reapel, wo Konrabin von Schwaben und mit ibm die echte Rrone des deutschen Ralfers in einen Abgrund fant, in dem fie nun icon feche Jahrhunderte begraben Hegt; Sictlien, bas romantifche Jugenbland bes zweiten Friedrichs, und im fernen Aften ber Rluft, in beffen Bellen ber greife Barbaroffa fturb? Alle diese Bilder und hundert andere malt bie Phantafte im weiten Umtreife bes ichianten und eblen Berges, ber wie tin in Ert gegoffener Bucephalus noch ftoly verfinbet, daß er den Alexander trug, und wie der Evrfo, daß hier'der Arm des hertules ge-Bas bedarf biefer Berg noch bes fleinlichen Schmuckes roffiger Alterthumer? 36 borte, bag bie Semitter gern nach ibm Mengels Reife nach Defterreich.

hen Zug nahmen, und haufig Blibe in den niedern, schon dem Boden gleichen Pleberrest des Gemäuers schligen, und ich selbst fand in diesem Gemäuer zwei Meteorsteine, die man als Producte des Blibes betrachtet und Donnerkeile nennt, und die ich noch jest ausbewahre. Sind das noch verspätete Bannsfrahlen der Papste, oder liebt es der Alte der Tage, auf diesem deutschen Singt in Flammen zu sprechen?

An den Hohenstaussen reiht sich das Thal gegen Geißlingen entlang noch ein ganzes Gestolge von Berghäuptern, die mit mehr oder weniger erhaltenen alten Burgruinen gekrönt sind, und der rings im Grun der Wälber lachenden Gegend ein sehr romantisches Anssehen geben. Hier endet die schwäbische Alp; nach Norden flacht sich die Gegend ab, nach Often verliert sich die Alp in eine Hochebne, welche die Wasserscheibe zwischen dem Neckar und der Donau biset.

'Bu biefer hochebne Belondt inan burch ben

Emapaß ber Geiflinger Steig. Bor ber Steig im Schmalen. Thale liegt bas fleine freundliche Stadtchen Geißlingen von fehr idpllischem Anseben; boch wird ber Fremde barin burch jubeingliche Beibspersonen, die ihm mit unaberwindlicher Geschwäßigkeit kleine, zierlich von Bein verfertigte Waaren aufdrangen, nicht gering belaftigt. Auf der neugebauten Chauffee, welche jest die fonft lebensgefährliche Steig bequem hinauf führt, begegneten mir gange Schaaren ofterreichischen Fugvolts, bas gur Berftarfung der Festung Main; bestimmt war. Dieg rief mir theils bas Biel meiner Reife, theils die gegenwartige politische Lage Euro-Da's ins Gedachtniß. In Bezug auf Die lettere tonnte ich folgende Bemertung nicht un= terbructen.

Mainz ist zwar ein hochst glücklicher strazegischer Punkt. Diese Feste vermag eine ansschnliche Armee zu beherbergen, sist a cheval auf dem Rhein, und kann sowohl den auf des linke Rheinufer gegen Frankreich gezoges

nen Operationslinien jur Bafis bienen, als auch, wenn die Frangofen von Strafburg aus auf dem rechten Rheinufer vordringen, benfelben eine Diversion im Rucken machen. Allein es fallt bem erften Blick auf, baß Mains und das nahe Landau die einzigen festen Duntte auf deutscher Seite am gangen Ober= rheine find, und daß fich diese Puntte gang un= ten an der Grange des Ober = und Rieder= rheins befinden. Wenn nun diese außerften Grangpuntte durch eine frangofische Nordarmee hinlanglich beschäftigt murben, was tonnte bann ihre Subarmee hindern, von Suningen und Strafburg aus, die alte, durch teine Ke-Kung versverrte Operationslinie nach Ulm zu giehn? Sollten die deutschen Beere fich auf eine Diversion der weit entlegenen Mainger Befahung verlaffen burfen? Ift nicht viel= mehr die langst vom Biener Congresse Decretirte deutsche Bundesfestung am Oberrheine, Strafburg und Buningen gegenüber, bringendes Erforberniff? Birb diefe Reftung

and bann nicht entstehen, wenn bas geschleifte Huningen wieber gebaut wird? Doch, was fragen wir? Die Zeit wird vielleicht mehr antworten, als wir fragen tonnen.

Die Bafferscheide zwischen der Donan und dem Nedar ist hier durch nichts, als durch eine breite Sochebne bezeichnet. Jenseits derfelben gelangte ich des Abends nach Ulm.

Der Ulmer Dom, in welchen mich der ehrwürdige Dichter, Stadtpfarrer Neuffer, einzuführen die Gute hatte, ift leider außerst entstellt durch das kleine trichterförmige Thurmschen, das auf dem unvollendeten Thurm aufgeseht ist, wie wenn es ein Licht hatte löschen sollen. Eine desto größere Wirtung macht das Innere des Doms durch seine imposante Ausdehnung. Der innere Raum übertrisst an Breite noch den Mailander Dom, und weicht nur der Peterskirche in Rom. Es stehen über 5000 Kirchenstühle darin, und doch ist auf allen Seiten noch weiter leerer Raum überig. Diese prachtvolle Halle würde

sich noch ungleich größer ausnehmen, wennsie nicht auf die zweckwidrigste Weise durch
eine Orgel und deren Substructionen beim: Eingange verbaut ware. Man traut seinem: Auge kaum, wenn man solche grobe Beleidis gungen des architektonischen Werhaltnisses: sieht, und man hört nicht auf, sich darüberzu wundern und zu ärgern, so oft man auch bergleichen überall wiederkehren sieht.

Die berühmten in Solz geschnisten Köpfe, womit die Chorsise geziert sind, zeichnen sich durch eine Schönheit der Form aus, deren ich das Material kaum für fähig gehalten hätte. Kräftig männliche Züge, besonders an alten Köpfen, lassen sich noch leichter in Jolz densten; aber ein Holzfopf, ein Haubenstock mit den lieblichsten weiblichen Zügen, war mir in der That etwas Neues. Die Schönheit dierser braunen Gesichter scheint sogar die barbasrische Zerstörungswuth in Schranten gehalten zu haben, denn nur an sehr wenigen hat sich der Bandglismus in Verstümmelung der Nasen-

geabt. Die Ansicht vom Thurm herab bietet nur eine ziemlich flache Gegend dar, die jedoch mannichfach verziert ist durch Klöster und Schlösser, eine Landschaftscharafter, der dem Franken = und Baperlande ganz eigen ist.

The second of th

Bieites Capitel. . . . . . . . .

Burgan. — Kugeburg. — Manchen. — Rovantite Kunft. — Die Mebufa. — Des moifelle Schechner.

Gegen Abend des zweiten Reisetages suhr ich mit dem Eilwagen weiter. Die Nacht, eine der kurzesten des Jahrs, war angenehm warm und vom Monde freundlich erhellt. Die baperischen Postillone suhren sehr gut. Bir kamen um Mitternacht auf Burgau, das alterthämliche Erbe der österreichischen Markgrafen, welche die schöne Philippine Welser dem Kaiserhause geboren. Wie diese liebends würdige Augsburgerin schon bei Lebzeiten von Kaiser Ferdinand freundlich als Schwiegerstochter anerkannt wurde, so sieht man auch heute noch ihr Bild unter den kaiserlichen

Familienbildern in Wien als eine ihrer fchonsten Zierden.

Die Sonne ging eben über Augsburg auf, als wir in die Thore dieser alten Reichssstadt einfuhren. Ihre Lage in der grunen Ebene ist freundlich. In den Gassen fällt dem Fremden besonders das aus ganz kleinen Kieselsteinen zierlich in Mosaik gesehte Pstaster auf, so wie die geschmacklose Walerei der Hauser, die meistens wagrecht gestreift sind, weiß und grun, weiß und roth, weiß und gelb zc. Wer in so früher Worgenstunde hier Langeweile hat, und noch keine andere Sehenswurdigkeit zugänglich sindet, mag die ungeheuern Kanonen ansehen, die vor dem Arsenal liegen.

Bir fuhren bei bruckender Sonnenhiße weiter. Ein junger Berliner, der eben aus den Niederlanden tam, beklagte sich sehr über die Plackereien, die er von den hollandischen Behörden an der Granze erhuldet habe, und lobte dagegen die Gefälligkeit der belgischen.

Die Gegend bis Munchen ift einfbeinig. Ich schlief ein, und erwachte nicht effer, als in Munchen selbst, das ich Anfangs für eine Landstadt hielt, bis ich an einem Hause: Lingbanersche Buchhanblung las, und nun wußte, wo ich war.

Dunchen liegt eben, wie Augsburg; bie Umgebungen find tahl, die Aussicht auf die Gebirge dagegen ist reizend. Die Stadt selbst ist ziemlich gerdumig und lichtvoll gesbaut, mit überall breiten Zwischenraumen, was ich um so mehr immer für eine größe Annehmlichteit gehalten habe, als die meisten beutschen Städte gerade im Gegentheil den unangenehmen Eindruck der Enge und Dunkelheit machen. Die großen Haufer in München haben mir übrigens im Durchschnitte besser gefallen, als die kleinen Palaste.

Mehrere ber beruhmten neuesten Bauten tamen mir in bebeutenbem Grabe geschinacklos war, namentlich bie neue protestantische Kirche, die weber antit noch gothisch, noch

teines von beiben, fonbern ungladlicher Beife. beibes jugleich nicht ift, sonbern sogar nut: scheinen foll; solche Movantiten find in ber Poefie wie in der Plastit und Bautunst alles mal unausstehlich, und das ift nicht der fleinste Umftand, weffbalb ich ber Goethe'schen Schule fo auffatig immer gewesen bin, bin und bleiben werbe, fo lange mir Gott meine funf Sinne erhalt. Bie groß und schablich ber Einfluß Goethe's auch auf die bilbenden Runfte ber nenern Zeit gewesen ift, fieht man fehr haufig, obgleich es noch weit weniger aner= tannt ift, ale fein Einfluß auf die Literatur. 3d tann biefen mobernen Geschmack aller Gefomacte mit nichts Befferem vergleichen, als mit einem Ragout, in welchem die verwöhnte Bunge gern alle Bobigeschmade ber Belt gus aleich genießen möchte. Die Bahrheit ift aber): daß fich Beitraume nicht fo burch eins ander werfen laffen, wie Speifen. Man fanti - tros Goethe - man fann nicht antif und romantisch, nicht bstlich und westliche jugleich febn, so wenig als man jugleich tastholisch und protestantisch, fervil und liberal seyn tann, obgleich die Schuler jener großen. Schule sich all jener Bermittlungstanste versmessen haben.

Die Natur hat alles in starker Eigeneithumlichkeit ausgeprägt, und alle Zwitter und Chimdren sind in ihr nur misgeborne Aussnahmen. Diesem Naturgeset kann sich auch die Kunst nicht entziehn.

Es ist wahr, daß der Mensch vielseitig, ja allseitig ist, und daß der Gebildete sich zwigleicher Zeit für die verschiedensten Dinge insteressire, daß er den Geschmack aller Zeiten in sich vereinigen kann. Es ist wahr, daß er zugleich die Kunst und Poesse der Indier, der Griechen, des Mittelalters, der Muhamedaner und aller andern Bolker lieben kann; allein was Anderes kann er an ihnen lieben, als eben ihre Eigenthamlichkeit? Wie in der Hervorbringung der reichsten Mannichsaltigkeit die Schöpferkraft des Weltgeistes sich bewährt,

so bewährt fic der gebildete Menschengeist in der Amssoffung und Wardigung dieser Mannichfaltigkeit. Denn nur die Einseitigkeit ist die Barbarei. Allein eben deshalb ist auch eine Berwischung der scharfen Eigenthümlichkeiten, ein Amalgamiren der heterogensten Elemente, ein Rivelliren und Planiren und Unisormiren der verschledensten Beiten in die moderne Zeis ein Ruckfall in die Barbarei, indem die vielen Seiten der Weite wieder zu
einer abgeplattet, alle bunten Farben in das
schmutzige Braun gemischt, die edlen Metalle
after Ebtter und Seldenbilder in ein neues
korinthisches Erz zusammengeschmolzen werden
sollen.

Dieses dithetische Juste milien ist dem politischen vorhergegangen, und verrath dieselbe Charafterlosigkeit und Schwache. Die Monarchie in ihrem vollen Glanze, geweiht durch einen Strahl von oben, in patriarchalischer heiligkeit, oder des Kriegsgottes blisschlendernder Thron in schrecklicher Majestat, nen Operationelinien gur Bafie bienen, ale auch, wenn bie Frangofen von Strafburg aus auf dem rechten Rheinufer vordringen, benselben eine Diversion im Rucken machen. Allein es fallt bem erften Blick auf, bag Mainz und das nahe Landau die einzigen feften Duntte auf beutscher Seite am gangen Oberrheine find, und daß fich diese Dunkte gang unten an der Grange bes Ober = und Rieder= rheins befinden. Wenn nun diese außerften Grangpuntte burch eine frangofische Mordarmee hinlanglich beschäftigt murben, was tonnte bann ihre Subatmee hindern, von Suningen und Strafburg aus, die alte, durch teine Feftung versperrte Operationslinie nach Ulm ju giehn? Sollten bie beutschen Beere sich auf eine Diversion der weit entlegenen Mainzer Befahung verlaffen durfen? Ift nicht vielmehr die langst vom Biener Congresse decretirte deutsche Bundesfestung am Oberrheine, Strafburg und Buningen gegenüber, bringendes Erforderniff? Bird diese Restung

and bann nicht entstehen, wenn bas geschleifte Huningen wieber gebaut wird? Doch, was fragen wir? Die Zeit wird vielleicht mehr antworten, als wir fragen tonnen.

Die Bafferscheide zwischen der Donan und dem Redar ift hier durch nichts, als durch eine breite Sochebne bezeichnet. Jenseits derfelben gelangte ich des Abends nach Uim.

Der Ulmer Dom, in welchen mich der ehrwürdige Dichter, Stadtpfarrer Neuffer, einzuführen die Gute hatte, ist leider dußerst entstellt durch das kleine trichterförmige Thurmschen, das auf dem unvollendeten Thurm aufgeseht ist, wie wenn es ein Licht hatte löschen sollen. Eine desto größere Wirkung macht das Innere des Doms durch seine imposante Ausdehnung. Der innere Raum übertrist an Breite noch den Mallander Dom, und weicht nur der Peterskirche in Rom. Es stehen über 5000 Kirchenstühle darin, und boch ist auf allen Seiten noch weiter leerer Raum übrig. Diese prachtvolle Halle würde

sich noch ungleich größer ausnehmen, wennsie nicht auf die zweckwidrigste Weise durch
eine Orgel und deren Substructionen beimi Eingange verbaut ware. Man traut seinem: Auge kaum, wenn man solche grobe Beleidis gungen des architektonischen Berhältnisses: sieht, und man hört nicht auf, sich darüberzu wundern und zu ärgern, so oft man auch bergleichen überall wiederkehren sieht.

Die berühmten in Holz geschnisten Köpse, womit die Chorsise geziert sind, zeichnen sich durch eine Schönheit der Form aus, deren ich das Material kaum für fähig gehalten hätte. Kräftig männliche Züge, besonders an alten Köpsen, lassen sich noch leichter in Holz densten; aber ein Holzsopf, ein Haubenstock mit: den lieblichsten weiblichen Zügen, war mir in; der That etwas Neues. Die Schönheit diersschaunen Gesichter scheint sogar die barbazrische Zerstörungswuth in Schranten gehatten zu haben, denn nur an sehr wenigen hat sich der Nandelismus in Verstümmelung der Nasen

genbt. Die Ansicht vom Thurm herab bietet nur eine ziemlich flache Gegend dar, die jedoch mannichfach verziert ift durch Klöster und Schlösser, eine Landschaftschatafter, der dem Franken = und Baperlande ganz eigen ift,

Die Gegend bis Manchen ift einsbeinig. Ich schlief ein, und erwachte nicht effer, als in Munchen selbst, das ich Anfangs für eine Landstadt hielt, bis ich an einem Hause: Line danersche Buchhandlung las, und nun wußte, wo ich war.

Milnichen liegt eben, wie Augeburg; bie Umgebungen find tahl, die Aussicht auf bie Gebirge dagegen ist reizend. Die Stadt' selbst ist ziemlich gerdumig und lichtvoll ges baut, mit überall breiten Zwischenraumen, was ich um so mehr immer für eine größe Annehmlichteit gehalten habe, als die meisten deutschen Stadte gerade im Gegentheil den unangenehmen Eindruck der Enge und Dunkelsheit machen. Die großen Hauer in Munchen haben mir übrigens im Durchschnitte besser gefallen, als die kleinen Palaste.

Mehrere der beruhmten neuesten Bauten tamen mir in bebeutendem Grade geschinact- los war, namentlich die neue protestantische Rirche, die weber antit noch gothisch, noch

Familienbildern in Wien als eine ihrer fconsten Bierben.

Die Sonne ging eben über Augsburg auf, als wir in die Thore dieser alten Reichse stadt einsuhren. Ihre Lage in der grünen Ebene ist freundlich. In den Gassen fällt dem Fremden besonders das aus ganz kleinen Rieselsteinen zierlich in Mosait gesetze Pflaster auf, so wie die geschmacklose Walerei der Häuser, die meistens wagrecht gestreift sind, weiß und grün, weiß und roth, weiß und gelb zc. Wer in so früher Morgenstunde hier Langeweile hat, und noch keine andere Sehenswürdigkeit zugänglich sindet, mag die ungeheuern Kanonen ansehen, die vor dem Arsenal liegen.

Wir fuhren bei drückender Sonnenhiße weiter. Ein junger Berliner, der eben aus den Riederlanden tam, beklagte sich sehr über die Plackereien, die er von den hollandischen Behörden an der Gränze erhuldet habe, und lobte dagegen die Gefälligkeit der belgischen.

Die Gegend bis Manchen ift elisseinig. Ich schlief ein, und erwachte nicht effer, als in Manchen selbst, das ich Anfangs für eine Landstadt hielt, bis ich an einem Hause: Ling danersche Buchhanblung las, und nun wußte, wo ich war.

Medinchen liegt eben, wie Augsburg; die Umgebungen find tahl, die Aussicht auf die Gebirge dagegen ist reizend. Die Stadt selbst ist ziemlich gerdunitz und lichtvoll gesbaut, mit überall breiten Zwischenräumen, was ich um so mehr immer für eine größe Annehmlichteit gehalten habe, als die meisten deutschen Städte gerade im Gegentheil den unangenehmen Eindruck der Enge und Dunkelsheit machen. Die großen Hauer in München haben mir übrigens im Durchschnitte besser gefallen, als die kleinen Palaste.

Mehrere ber beruhmten neuesten Bauten tamen mir in bebeutenbem Grabe geschinacklos war, namentilch bie neue protestantische Kirche, die weber antit noch gothisch, noch

teines von beiben, fondern unglachticher Beife: beibes jugleich nicht ift, fonbern fogar nut: scheinen sollt folche Novantiten find in ber Poefie wie in der Plastit und Bautunst alles mal unausstehlich, und das ift nicht der fleinste Umftand, weßhalb ich der Goethe'schen Schule fo auffätig immer gewesen bin, bin und bleiben werbe, fo lange mir Gott meine. funf Sinne erhalt. Bie groß und schablich ber Einfluß Goethe's auch auf die bitbenden Runfte ber nenern Zeit gewesen ift, fieht man fehr haufig, obgleich es noch weit weniger aners fannt ift, als fein Einfluß auf die Literatur. Ich tann biefen mobernen Geschmack aller Ges fdmade mit nichts Befferem vergleichen, ale: mit einem Ragout, in welchem die verwöhnte Bunge gernialle Bebigefchmade ber Belt jus aleich' genichen: mothte. Die Wahrheit ift aber): daß fich Beitraume nicht fo durch eins ander werfen laffen, wie Speifen. Dan tant - trot Goethe - man tann nicht ans tif und comantist, nicht belich und westelds jugleich febn, so wenig als man jugleich tas tholisch und protestantisch, fervil und liberal seyn tann, obgleich die Schüler jener großen Schule sich all jener Bermittlungstunste vers messen haben.

Die Natur hat alles in starter Eigeneithumlichkeit ausgeprägt, und alle Zwitter und Chimdren sind in ihr nur misgeborne Aussnahmen. Diesem Naturgeset kann sich auch die Kunst nicht entziehn.

Es ist wahr, daß der Mensch vielseitig, ja allseitig ist; und daß der Gebildete sich zu: gleicher Zeit für die verschiedensten Dinge insteressire, daß er den Geschmack aller Zeiten in sich vereinigen kann. Es ist wahr, daß er zugleich die Kunst und Poesse der Indier, der Griechen, des Mittelalters, der Muhamedaner und aller andern Wölfer lieben kann; allein was Anderes kann er an ihnen lieben, als eben ihre Eigenthamlichkeit? Wie in der Hervorbringung der reichsten Mannichsaltigkeit die Schöpferkraft des Weltgeistes sich bewährt,

so bewährt fic der gebildete Menschengeist in der Amstastungund Warbigung dieser Mannichtaltigkeit. "Denn nur die Einseitigkeit ist die Barbarei. Allein eben deshalb ist auch eine Berwischung der scharfen Eigenthamlichkeiten, ein Amalgamiren der heterogensten Elemente, ein Rivelliren und Planiren und Unisormiren der verschledensten Beiten in die Mosdrel, indem die vielen Seiten der West wieder zu einer abgeplattet, alle bunten Farben in das schmutzige Braun gemischt, die edlen Metalle atter Götter und Heldenbilder in ein neues verichtsches Erz zusammengeschmolzen werden sollen.

Dieses dithetische Juste milieu ist bem politischen vorhergegangen, und verrath bies selbe Charafterlosigkeit und Schwache. Die Monarchie in ihrem vollen Glanze, geweiht burch einen Strahl von oben, in patriarchalischer Heiligkeit, ober bes Kriegsgottes blissichleubernder Thron in schrecklicher Majestat,

ober umringt, von aller Berrlichfeit ber Batur und Lunft ein Beengarten in ben Bolfprmifte, ... biefe Mongraio wird ... menn unteressangen in der Wirklichkeit, boch immer in der Enabition ihren : mabrchenhaften Reig behalten. Die Republik ihrerfeits, die Munter der Selben und Beifen bie Doutter ber geofften Thaten, und den größten Lehren, aufwählend ber Menfchbeit tiefften Grund, und den Geift binauführend im Titanenkampfe zu, himmel= führmender Sohe, die ewig verfchmabte, ewig wieder gerufene Sibplle, die aufunftvolle Drophetin - die Republit lebt in den Ideen ber Wolfer ebenfalls, als das entige Mabrchen ber Butunft, mit taufend Reigen geschmuckt, fort und fort. Das Juste milieu abet, bas den Glauben an beide, an Monarchie und Republit verloren bat, bas gu feinem Muth und Rraft hat, das beide verfohnen will und beide verrath, ift eine Monftrofitat, fo gut wie die novantite Runft, die gleichzeitig und nathrlicher Beise aus der namlichen Ursache

and dann nicht entstehen, wenn das geschleifte Huningen wieder gebaut wird? Doch, was fragen wir? Die Zeit wird vielleicht mehr antworten, als wir fragen können.

Die Bafferscheide zwischen der Donau und dem Nedar ift hier durch nichts, als durch eine breite Sochebne bezeichnet. Jenseits derfelben gelangte ich des Abends nach Uim.

Der Ulmer Dom, in welchen mich der ehrwürdige Dichter, Stadtpfarrer Neuffer, einzuführen die Gute hatte, ist leider dußerst entstellt durch das kleine trichterförmige Thurmschen, das auf dem unvollendeten Thurm aufgeseht ist, wie wenn es ein Licht hatte löschen sollen. Eine desto größere Wirkung macht das Innere des Doms durch seine imposante Ausdehnung. Der innere Raum übertrisst an Greite noch den Mallander Dom, und weicht nur der Peterskirche in Rom. Es stehen über 5000 Kirchenstühle darin, und doch ist auf allen Seiten noch weiter leerer Raum übrig. Diese prachtvolle Halle würde

tunftig jebe Eigenthumlichteit befto reiner berguftellen.

Wie weit diese Mengerei ber Goethe'sten Schule geht, davon gibt ein jungst erschienemes Gedicht eines jungen Leipziget Dichters, Ortsepp, den auffallendsten Beweis. Dieser wünscht nämlich eine "Seelenvereinigung" Goethe's, Schillers, Herders, Jean Pauls 2c., und bedauert, daß diese vielen Leute nicht zusammen Einen ausmachen. Enter Gott, was wurde dabei herauskommen?

Sanz absolut ist die Vermifchung verschiedener Manieren und wenigstens bedingungsweise ist die Nachahmung zu verwerfen.

Daß man das Gute nachahmen foll, ift sogar ein Geset. Allein sofern die Kunst immer mit der Zeit, in der sie genbt wird, zussammenhangt und auf sie wirten will, scheint es nicht passend, daß sich die Kunst der Gesgenwart entfremdet, in die Julison tängst entschwundener Zeiten verseht, und nur mit

der Machbildung von Gegenständen fich be-Schaftigt, welche fur jene alte Beit, nicht mehr aber fur die unfere, Bedeutung bat. Go fcheint mir unsere moderne Malerei viel ju febr in der Erinnerung der alten befangen. Bigang und Rom, die Biegen der mittelal= terlichen Malerei, boten den Kunstlern theils Dentmale der alten Mythologie, theils drift= liche Bunder und Beilige bar, und diefe Begenftande murben ihnen topifch. In unferm Morden eriftiren teine Antifen, außer in fpat gefammelten Runftcabinetten, und mit den Bundern und Beiligen ift es ebenfalls langft am Ende. Bie fommen nun unsere Daler datu, immer noch jenen Alten nachtuahmen? Das Mittelalter hatte ferner feine eigene Mamier, etwas Rindliches, Naives, das beson= ders in der altdeutschen Schule hervortritt, aber Diese Maivetat ift langft aus dem Leben verschwunden. Wie tommen nun unsere Maler daju, fie immer noch nachzuahmen? Run fagt man freilich, wir haben teine ichone

Birffichfeit: unfer Leben, unfere Gitten find profaifch, unfere Tracht ift gefchmachtos, ber Mafer muß fich in die Vorzeit guruckers feten. Allein dieß scheint mir nicht hingus reichen, um die antite ober mittelalterliche Manierirung ju rechtfertigen. Die Matur bleibt fich immer gleich, und bas Ibeal bleibt fich immer gleich. Singen die Runftler nur immer barauf aus, bas Schone, abgefeben von ullen feinen temporaren und localen Attris buten ju bilben, fo murben fle nie um Stoff verlegen fenn. Leider aber gehen die Runffer meift nur auf jene gufälligen Attribute ans, und nicht auf die absolute Schonheit. fangen in der Schulmanier, verfaumen fe bas Studium der Ratur und die Offege bes im Innern gebornen Ideals. Allein es tf vielleicht nicht moglich, bie icone Runft an ber Matur ober dem Ibeal allein ju bifben. Die Geschichte ber Runft beweist wenigftens, baß immer jugleich hiftorifche Bedingungen erforbert murben, fie in Rlor gu bringen.

Immer nur war ein Schones Leben die Dut= ter ber ichbnen Rung, und wenn bas Leben, die Sitten, Trachten und andere Meufferliche feiten teinen Sinn für bas Ochone verriethen, entfloh er auch aus ber Runft. merben alfo auch wahrscheinlich warten musfen, bis unfer Bolfsleben fich etwas afthetis fcher gestgltet, bevor von einem neuen Flor ber bildenden Runfte die Rede feyn fann. Bielleicht find wir icon auf dem Bege bahin. Babrend die Runft=Ariftofratie an den Erin= nerungen der alten Glanzzeit festhält, ohne fe verjungen ju tonnen, bat die Runfie Demo-Beatie, namentlich mit Gulfe des Steindructes, in ihren jahllofen Genregemalben eine noue Bilderwelt ju ichaffen angefangen, die fich wohl mit der Zeit veredeln durfte. Diefe Lithographien verhalten fich zu den Delgemalden wie die Journale ju den classischen Licergturmerten. Die Runft wie die Biffenfchaft gerblattert fich, aber diefe Auflofung gobt mahricheinlich nur einer neuen Ochovfung

vorher. In jedem galle werden funftig große Maler mehr wirken burch Beredlung ber mos bernen Genremaleret, als burch fummerliche Rachahmung ber alten Schulen.

Schlimmer noch als bie Nachahmung an fich ift die Bermischung ber Manieren. 3nd befondere in Mandren find mir Bilber aufs geftoffen, auf melden ju gleicher Zeit bie Dias nier des Michel Angelo und die des Lutus Eranach auf die unangenehmfte Beise gepaart erfcheinen, namlich Prophetentopfe voll Erog, Leidenschaft, Bewegung, und babei milbe gefentte Madchentopfe, von Marcipan, ohne Beift und ohne Knochen. Das antife Element in Die chef Angelo, das Athletische, die Rraft, Dusculatur und Anstrengung der Figuren, der Tiefe finn und Born ber Befichter paft gang und gar nicht ju dem altdeutschen Element bes Milben, Beichen, Naiven in ben Eranach= fchen Engelchen. Man fieht, bag die Runft= ler, weche beibe Elemente verbinden, bamtt einen ichenen Contraft der Rraft und Anmuth,

bes Mannlichen und Beiblichen ausbrucken wollen; allein eben diese Absicht führt zur Hebertreibung. Daher wird auch, mas bei bem großartigen Meifter Cornelius nur noch Rraft ift, bei vielen feiner Schuler fofort Rrampf, und was bei ihm Milde ift, bei je= nen Guflichfeit. Indem fo die beiden Er= treme bes Schredens und bes Reiges barge-Bellt werben, fehlt die Mitte, die eigentliche Schonheit, und was jene beiden Extreme verbindet, ift nur die Pratension, bas Affec= tirte, die Unnatur. Man hat es oft den nenen frangofischen Malern vorgeworfen, daß fie in thre Riquren ju viel Theatralisches, ju viel Pratenfion legen; aber darf man der neu saltbeutschen Schule nicht denselben Bor= wurf machen? Ift die gräßliche, unnatur: liche und unmögliche Schlachtstellung fo manches altbaverichen Rriegstnechts in den Dunch= ner Arkaden, ift bas bem alten Sagen von Cornelius entlehnte tieffinnige Stirnrungeln an gemeinen Rriegsenechten nicht Dratenfion?

Da ift mir boch wahrlich ber natürliche Ausbruck ber Gefichter und Stellungen auf den Lithographien der Parifer Julirevolution lieber.

Und noch lieber find mir die Portraits der schönen Manchnerinnen. Wenn die Kansteler in ihren Ersindungen und Nachahmungen immer nur das Entsehliche oder Riedliche, das Große oder Kleine, Harte oder Weiche suchen, und nicht das Schöne, so scheint die Natur selbst sie corrigiren zu wollen.

Nichts Lieblicheres als die Mabhengesfichter, welche der König von Bayern ans den schönften Landeskindern ausgewählt, und zu portraitiren besohlen hat. Die Münchsnerinnen mit ihrer schönen Wirklichkelt besichämen die bleichsüchtige Phantasie der Master, und so ein rundes, frisches, schwarzsäugiges Kind unter dem silbernen Riegelshäubchen ist mir lieber, als alle die pruden Madonnen und stereotyp lächelnden Gotdengel der neusaltdeutschen Malerei. Wie reich ist die Natur an Schönheiten! Welche Weiber

sieht man in der Welt! Und die Lunft darf es immer noch wagen, uns die Schönheit über den Leisten zu schlagen?

Unter ben jahlreichen Runftschäßen Dandens hat mich die Gloptothet mit ihren toftbaren und trefflich geordneten Sammlungen von Antifen am meiften augezogen. Da biefe Sachen aber alle schon hundertmal besprochen find, will ich nicht ein neues Reben bapon meden. Mur über bie Debufa tann ich micht umbin, meinen Empfindungen Luft ju machen. Dieß ift einmal ein schones Be-Sot. Sier feht her, wenn ihr Schonheit sacht! Bas hilft mir alle Matur und alle Runft, wenn ich fein schönes Gesicht darin finde. Eine gange Bildergalerie ohne ein Schones Wesicht ift mir weniger werth, als eine Bauernhochzeit mit einem einzigen fconen Gefichte. Belch' weites Gebiet dem Kunfffinne offen Rebt, wiest fühlt er boch immer fich aebannt in den Zauberfreis jenes munderbaren Svals, das die Belt im Eleinffen Raume

iff, und mehr noch als die Welt, weil auch eine zweite innere Welt daraus hervorblickt. Des Menschen Angeficht ift die Sonne ber afthetischen Matur, die Softie im Allerheiligften des Kunsttempels. In diesem Oval liegt aller Schönheit Anfang und Ende. — Die Meduja nun gehört ju ben schönsten Befichtern, die meinem Muge je begegnet find. Bunachst fallt ber Beichthum dieses Gesichts Man gieht ihm gleichsam mit jedem Blicke eine Maste ab, und es tommt ein neues Geficht jum Borichein. Es ericheint in jungfraulicher, fast kindlicher Unmuth lächelnd — bann voll unendlicher Behmuth bes tiefften Geelenleidens - bann fteinern. ftarr, eistalt wie der Tod - endlich hamisch. lauernd, blutgierig wie eine Baltyre. Und bas alles ift beifammen in einem Gefichte. himmel und Solle, Unschuld und Satan.

Da wir doch einmal ins Capitel bes Schonen hinein gerathen find, darf ich Demoifelle Schechner nicht vergeffen. Ich hatte

smar diefimal nur bas Bergnugen, fie ju feben und ju sprechen, und nicht fie auch singen ju boren; allein ich habe sie fruber gehort, ju einer Zeit gehort, wo ich gerade über verschiebene deutsche Erbarmlichkeiten mehr als gewöhnlich jornig war, und das mals, als ich jum erstenmal die ernste heilige Glockenstimme ber ftolgen Jungfrau vernahm, frug ich: "Bas will die Glocke unter den Schellen, die Beilige unter den Dubmaches rinnen? Wird nicht alles, der Componift, die Mitfanger, bas Orchefter und endlich das Publicum selbst sich abmuhen, sie tleiner, gemeiner und niedlicher ju machen, die tiefs tonende Rachtigall zwitschern zu lehren! O Madchen, deine Stimme ift ein Charafter, aber Deutschland tann teinen Charafter ertragen. Ich mochte fagen, beine Stimme ift der einzige Beld in Deutschland, aber Deutschland ift auch dieses Belben nicht werth." So sagte ich - damals. Jest find die Zeiten beffer geworben.

## Drittes Capitel.

Dentice Univerfitaten. - Returphilm fophie. - Churce. - Deen.

Ich besuchte unter ben Gelehrten Münchens mehrere meiner altern Freunde, und machte einige neue Befanntschaften. Im Ganzen herrscht leider auch hier, wie in allen andern gelehrten Städten Deutschlands (vielleicht Kreiburg im Breisgau ausgenommen), wenig Einigkeit. Man sindet eine Menge kleiner Cotterien, die sich wechselseitig vermeiden, wo nicht anseinden. Diese allgemeine Erscheinung erklatt sich nur zum Theil aus der Berschiezdenheit der Doctrinen und Charaftere, aus den schressen Eontraften origineller Geister; in unserer Zeit hat sie auch einem politischen

Brund. Wenn auch nicht in Munchen, boch anderwarts entstehen die meiften Eiferfachte leien unter ben Gelehrten, aus ber halboffis ciellen Stellung einiger von ben Regierungen befonders betitelter und bevorzugter Univerfis tätstehrer. Die naturliche, zweckmäßige und fogar hiftorische Gleichbeit in ber atabemischen Republif ift aufgehoben, und durch die Aristos fratje ber Sofrathe, Bebeimen Sofrathe, Beheimen Rathe ic. verbrangt worben. Diese Aristotratie ift aber nicht aberall eine blog nominelle (wie etwa in Beidelberg und Kreis burg), fondern eine fehr reelle da, wo ein Belehrter, wie ber Kangler in Tabingen, über feine Collegen eine gefetliche Gemalt. ober mo er, wie ber felige Begel in Berlin, einen vielleicht noch gewaltigern, halbofficiellen Einfluß aitenbt. In allen folden gallen legt bei rein wiffenschaftlichen Rivalitäten ber politifch Bevorzugte feinen Sitel, fein Amt, fein rein politifches Privilegium in die Bagichale. und dies ung ben Streit natürlich tobelich vergiften. Man sagt sprüchwörtlich: Der Bauer sey der schlimmste Herr, wenn er einmal Herr werde. Allein der Gelehrte ist ein noch viel schlimmerer Herr. Er verzwechselt alle Augenblicke seine Stellung als Geslehrter unter seines Gleichen, und seine Stels lung als Borgesetzter oder Bevorzugter gegen Untergeordnete, und er pflegt gern eine ihm widersprechende wissenschaftliche Ansicht als ein Vergehen gegen seine Amtswürde zu rächen. Er tränkt wissenschaftlich überlegene Rivalen durch Geltendmachung seiner politisschen Ueberlegenheit. Er begünstigt unterz geordnete Geister, wenn sie nur seine politisschen Treaturen sind.

Soll ich Beispiele anführen? Sie find überfluffig. Wer je in einer Universitäts: stadt gelebt hat, tennt beren zur Genüge.

Ueber viele andere noch weit wichtigere Zeitfragen ift jest die der Universität in den hintergrund getreten, und wird auch wahresicheinlich erft mit den andern beantwortet

werben, wenn Reformen im Großen und Banten eintreten. Dan bat mit Recht Ges hauptet, die beutschen Universitäten seven Muinen des Mittelalters, und gehörten mit thren Drivilegien in Die Rategorie aller anbern alten Privilegien. Allein der gute Gefft wiberftrebt bem Gedanten, den Unis verfitdten vollends ben letten, langft ge= fcmalerten Reft von Unabhangigfeit ju nehe men, und fie ganglich als eine bloße Staatsdienerfabrit in die Bierarchie des Staats bienstes einzureihen. 3ch glaube, der 1884berfpruch tann fehr einfach gelost werden. Die akademische Freiheit ift nach oben nur bem geifttobtendem Despotismus, 'nach unten dem dupirten Philifterium, verhaft. Bei einer freien Berfaffung aber, und einem quofartigen bffentlichen leben, tann Die Res aterung einerseits nur die größtmögliche Kreiheit der Beifter in den humanen Studien, in den freien Runften und Biffenschaften munichen, und das Bolf andrerfeits mirb.

stenn es sich in feiner bärgerlichen Foelheit fibit: und ohrt, dem bisher privileginten Wathmillen der Brudenten schon Schranken seben, ober diese werden von selbst im Mittegen nicht mehr: den Philister seben, der ger fange genug wirklich gewesen ist.

Ich hate die Wee der deutschen Alviseesitäten und ihren republicanischen Topus für so gang entsprechend dem wissenschaftlichen Intenesse, für so gang entsprechend dem deutschen Idaelonaltharafter, duß ich nicht zweiste, sie wird alle Stirme der Zeit überdauern. Aber sollte ein freies Batt nicht einst sagen, was König Gustav Abolph sagte, als er eine Unie versität besuchte: "In diesen Mauern kann man nie zu frei seyn."

Menge ber Maturphilosophen auffallend, aber noch auffallender ihre Uneinigkeiten En ihrer so viele hier beifammen find, ihr großes Saupt, Schelling seibst, dann ihre Kräftigsken Arme, Ofen, Ebrees, ferner Schubert,

Aft und Frang Baaber, beffen zwar unabs hangige Mystit boch der Raturphilosophie nahe verwandt ist, so folite man glauben, biese Männer mußten zusammenstehen, und durch Concentration ihrer Lichter einen grosen Schein von sich geben. Dieß ist aber nicht der Fall. Sie leben isoliert, zum Theil in Fehde.

Da man mich auch häufig unter die Schie ler und Anhänger ber Raturphilosophie gerechnet hat, sey es mir erlaubt, mich über biefen Punkt auszusprechen.

Die Naturphilosophie hat hohen und bleibenden Werth an sich, sofern sie die Construction und Architestwuis der Naturersahrung ist; sofern sie den Zusammenhang und die Geschmäßigkeit im ganzen Umsange der Naturerscheinungen nachweist, nach Geschen machweist, die in diesen Erscheinungen seibst tiegen und unumstösstich sind. Die naturphitosophische Lehre, daß die Synthesis aller Thiergattungen gleich ist der Analyse des Ur-

thiers, wird burch die Erfahrung so nothe wendig bestätigt, als sie eben die einzig mogliche und nathwendige Erflarung Diefer Ers fahrung ift: denn in der That ift jede Thiers gattung von ber andern nur badurch unterfoleben, daß in ihr ein thierisches Organ noch nicht ober icon, noch unvollkommen ober ichon volltommen entwickelt ift, und fo viele Stufen der organischen Ausbildung, fo viele Thiereattungen gibt es. Diesem zoolos gifden Gefete entspricht ein botanisches, ein mineralogisches; und je weiter die Raturerfahrung fortschreitet, je genauer wird man baffelbe Gefes auch in der Phyfit, Meteoro= logie, Astronomie und Physio-Psychologie wiedertehren: feben.

Die Naturphilosophie hat sich aber fernet ein großes Berdienst erworben, indem sie dußerlich der inhaltlosen Geistesphilosophie entgegen getreten ist, die, von aller Ersahrung abstrahirend, sich nur noch in hohlen Gegriffen bewegte. Sie hat den sunenden Getst

ı

jur Naturbetrachtung jurudgeführt, und an die hölzernen Begriffe Blumen und volle Trauben und Fruchtgehänge gerankt. Sie hat der Einbildungsfraft und Sinnlichkeit ihr Recht wieder gegeben, und im Symbol neue Beziehungen des Geistes entdeckt, die der trockene Begriff allein nicht entdecken ließ.

Indem sie aber jugleich in die altere Raturphilosophie des Mittelalters und des Orientes juruckführt, leitet sie den sinnensten Geist in das dunkte Gebiet, was man gewöhnlich das mystische nennt, und juruck in das tief verschattete heimathgebirg, von wannen des Lebens Strom aus geheimnissvoller Quelle herabgestessen. Eine höhere Anfgabe ist der Mostif gestellt, als der Natursphilosophie, aber da, we diese auf der Gränze des Naturlichen, Sinnlichen, Fastlichen auf: hort, muste diese beginnen.

3ch betenne mich nun jur Naturphileiss phie nur in Absicht auf bie Natur, und fefern se innerhalb ber ihr angewiesenen materiellen Grange bleibt, nicht aber gu bem ausschließe lichen Materialismus, in den einige Maturphilosophen verfallen find, sofern sie außer der Ratur nichts weiter gelten laffen wollten. Dagegen jable ich mich unverhohlen ju ben Mystifern, fofern ich im letten Grunde aller Dinge ein Mofterium, ein heiliges Gebeim= niß finde, und unter allen philosophischen Des thoden diejenige vorziehe, die mich Beheimniß am nachften bringt, und die, in= bem fie jugleich am tahnften und tiefften in die wichtigsten Fragen eindringt, jugleich im weitesten Umfange alles, mas der Frage mirbia ift, in die Betrachtung zieht. Dief ba= ben von jeher die Mystifer gethan, mahrend die fich beffer dunkenden Schulphilosophen bie wichtigsten Fragen nur vornehm ignorirt, und fich mit einer Oberflächlichkeit und Einseitig= feit fleiner Sufteme begnugt haben, die ju der Tiefe und dem ungeheuren Reichthume der Belt in einem auffallenden Contrafte fteht.

Much die Muftit ift ausgeartet, indem fie,

ben befonnenen Beift verläugnend, theils ber Einbildungsfraft in Bildern, theils dem Sefuble in Cowarmereien ju viel Raum gege: ben bat. Allein abgeseben von dem alten mpftischen, tabbaliftischen, so wie von bem neuen pietiftischen Unwesen, bleibt es bennoch mahr, bag bie Erfenntniß ber gottlichen und mpftischen Dinge nicht in einer Abstrac= tion von Einbildungsfraft und Gefühl, vielmehr nur in einer innigen Bereinigung und Durchdringung berfelben mit dem dentenden Seifte gefucht werden muß, und daß die maaifche Phantafie und das gotttruntene Befuhl der Doftiter ihrem Geift eine Rraft der Durchdringung und Kirirung mitgetheilt has ben, die ber nackten Berftanbesspeculation ftets gefehlt bat. Daber ift teine Schulphilosophie je so tief in die letten Rathsel des Beltalls, in das Befen Gottes, in den Urfprung des Bofen, in das Berhaltniß zwi= ichen Geift und Materie zc. eingebrungen, als die Myftit, und felbft nur von außen und

dsthetisch angesehen, ist teine einzige Schulsphilosophie in so kunftreicher Architektonik construirt, wie mehr als ein mystisches Spitem. Die Schulphilosophen verstehen in dieser hinsicht nur die ebne Geometrie; stereometrische Combinationen findet man nur bei den Mystikern.

Viel mit diesen Dingen beschäftigt, werde ich später in ruhigeren Zeiten einmal meine Studien darüber mittheilen. Einstweilen mögen meine anderweitigen Schriften meinen Freunden und Feinden Burge seyn, daß, wenn ich die Mystift vertheidige, ich darunter nichts verstehe, was irgend mit der gesunden Vernunft und mit einem heitern, praktischen Lebenssinn im Widerspruche steht, denn jeder meiner Leser weiß, daß ich immerdar den Islusionen die Wirklichkeit, der falschen Kunst die wahre Natur, dem Erstorbenen das warme frische Leben entgegengeseth habe, und ich gestehe, daß ich eben nur, um auch noch über das Leben hinqus mich des Lebens zu vers

fichern, einer myftischen Ansicht von den gettichen Dingen, als der lebenbigften, hulbige.

36 befucte Sorres, den ich feit 1821, in welchem Jahre ich mit ihm in ber Schweiz an bemfelben Orte (Marau) lebte, nicht mehr gesehen hatte. Ich fand ihn physisch gealtert, aber geiftig eher noch lebhafter und jugendlicher, wie fruber. Man fann weit uns ter ben beutschen Gelehrten umherreifen, bis man einen fo iconen mannlichen Roof fieht, an bem jeder Bug Beift und Rraft und Abel iff. Dennoch baben wir noch tein Portrat von diesem feurigen Johannes, dem gurnenden Prediger der Bufte, mahrend alle Runft: handlerbuden von alltäglichen Professorenge= fichtern wimmeln. Dit inniger Rubrung habe ich mir die Buge bes tiefgetrantten Mannes eingeprägt, an dem Undank ju begeben Deutschland mit fich felbft gewetteifert hat. Mein erftes Wort beim Biedersehen mar: Mun, Ihre Prophezeiungen find ichon jur

Salfte erfullt. "Bartet nur," rief er, "wann erft die andere Salfte fich erfullen wird!" Und fie wird fich erfüllen. Nicht darum ift Gorres groß und lebt in der Geschichte des Baterlan= des unsterblich fort, weil er im allgemeinen Rampfe fuhn die Fahne vorgetragen, wie meh= rere Andere, sondern darum, weil er allein, fuhn genug mar, den die Beute th lenden Siegern gegenüber ju treten, und ju mahnen an den Ronig der Ronige, nicht buldet noch dauern läßt, was nicht ges Er. Gorres allein, war es, ber das Recht gewahrt in jener Zeit und des Uns rechts schwere Verhängnisse voraus verkund fo in allen Theilen umfichtig, vorausficht tlar und unfehlbar, daß es fich nun alles erfüllt hat, und daß nur der bosliche Sinn der Einen, die verstockte Thorheit der Andern in jener Zeit fich über des Sehers Befugni reden tauschen fonnte.

Schon unterm 8 December ichrieb Gorres im Rheinischen Mertur: 4Der Congres

bewolft fich je mehr und mehr; die lichte Rlar= womit er angefangen, hat fich umjogen; in fcnellem Bechfel fpringen bie Binbe um, und haben den gangen Umfreis ichon ju wiederholtenmalen durchlaufen; einzelne Blige juden von Zeit ju Zeit aus dem Duntel; noch liegen ruhig die Meere der Bolfer, aber ein bumpfes Rauschen hallt über ihnen. Чm Sintergrunde feben die erschreckten Bolfer wieber bas mohlbetannte, furchtbare Ochicffal, feine Riefengestalt halb über den Gesichtstreis und die schwarzen Schleier in die heben . Lufte ichwingen, momit es feine Ochlachtopfer perhalt, ehe es fie jum Untergange führt; den dunkeln Nebel sehen fie wieder aus dem Boben bampfen, ber so oft icon, die in ben Rath der Beltklugheit gegangen find, unbeilbarer Blindheit geschlagen bat, daß fie jur Bermunderung der Buschauer am hellen lichten Tage in dunkeln Finsterniffen gingen, und tappend vom ebenen Bege an ben Rand des Abgrundes fich treiben ließen.

glaublich, fragt Deutschland, bag nach fo turger Frist noch einmal ein Anfall des alten Bahnsinns wiederkehre, sind noch nicht die Schulden abgebüßt, und ist die zurnende Gerechtigkeit noch nicht versöhnt?"

Dann unterm 31 December beift es weiter von jenem Congresse, der Europa's Rufunft für ein Jahrhundert bestimmen follte: "Alles gefchieht unoffen, und boch weiß man Alles; nichts wird gewagt, und in Allem gejagt, und boch fühlt man, baß alle Bebentlichteiten bei fruherem ober fpaterem Bortre= ten nicht retten mogen vor bem Berichte ber Boltsmeinung. Die in dem Ausschusse Bofes pflangen, miffen felbit, bag es ungut und un= ehrlich ift, und feben barum ber Belt nicht ins Geficht hinein. Ueberall Furcht, Balb= heit und ber eigene, unreine Willen im Bin= terhalt. Ein vernichtendes Gefühl der Unhaltbarteit des Wertes, das fie bauen, beglei= tet fie in all ihre Arbeiten hinein, und darum auch wird im Bau nichts Saltbares geförbert."

Unterm 20 Januar 1815 wird von der deutschen Bundesverfassung vorausgesagt:
"Wer sichert uns gegen die regressiven Tenbenzen, die Desterreich von je an den Tag gelegt? Wie wird Leben und Regsamteit in
diese Verfassung tommen können, wenn ihre
innersten Triebkräste der Trägseit sich ergeben,
und von oben herab eine gemächliche Anhängslichteit ans Herkommliche und Alte, und eine
breite Philisterei Alles hemmt und lähmt?"

Die ganze europäische Politik, wie sie das mals begann, und noch jest unter der Julisdynastie sich fortschleppt, ist unübertresslich charakteristet unterm 3 Februar: "Ein Besweis, daß was man beginnen wollte gegen die Geschichte strettet, ist dieß ungesegnete und unbewegliche Festssehen an einem Punkte, tros dem unaufhörlichen Gezerre der Parteien; es ist ein Bann, den die Vorsehung jedesmal verhängt, so oft die Menschen ihren Absichten entgegen kämpfen. Sie sind alsbann wie durch Zauberspruch gesessleit; sie machen alle

Bewegungen, als ob sie frei und ungebunden handelten, und doch kommen fie nicht vom Orte, wie sie sich auch muben magen; sie tonnen nicht aus dem engen Kreise brechen, ber um fie ber gejogen worden; benn Gott hat ihre Leidenschaften gegen sich selbst be= waffnet, und im Antagonism Alles bermaßen abgewogen, daß fie fich einander fast verrennen, und tein Forttommen ift, bis fie feinen Billen thun, und dem ftraflichen Eigen= finn entsagen. Dann ift der Ausgang leicht, und ohne Rampf und ohne Anstrengung zu erlangen; handelt ihr einstimmig mit Weltgeseten, bann machet auch Alles wie von leiber in' nup tift fich nuter enern Squpen alle Sterne find euch gunftig, mighrend im Biderspruche die Steine des Feldes feindlich find, und nichts fordert, noch gelingt Ihr durft die Magnetnadel nicht ftellen, und nicht richten in den magnetischen Meridian überlaßt fie nur fich felbst, und schnell wird fie vom großen Strome der Angiebung er-

griffen, und jum rechten Puntte hingelenft; all eure Bemalt aber reicht nicht bin, in ber fleinsten Radel die Ordnung der Pole, und ihre Angiehung und Abstoffung umgutehren." Unterm 19 April: "Schon brohnt fracht das alte europäische Gebäude in allen einen Fugen; es heulen unterirdifche Sturme in den Sohlen unter unfern Fußen; in leichten Buckungen bebt icon die Erde und fundigt bas Raben ber unterirdischen Gewalten an, und wir wollen nicht aus unfern alltäglichen Beleifen weichen; wir bleiben immer in unfern morichen mantenden Rangleiftuben, bis fie über unferm Saupte jufammenbrechen, und uns zerschmettern. Bas wurde Alles uns verschlagen, ftunden wir in rechter Fassung fest auf unserer Erde, jedes an feiner Stelle, flar und licht die Gefahr überschauend, und unfere Mittel ihr entgegen ordnend; aber diefe Berblendung, die uns überschattet fei fo langen Jahren, fie ift bas einzige gurchtbare; denn wenn die Schicksafchte ben

Untergang beschloffen, bann verhallen fie bas haupt ihres Opfers mit buntelm Qualm. damit er in der Finsterniß in fein Berderben renne. Darum ihr Fürften, laft durch bie Stimme eurer Bolter euch beschworen, gerreift endlich, wenn es noch möglich ift, die Rege, die euch verstricken; seit dem Rieder Bertrag und noch fruher bin, ift's eine Rette von Irrthumern, die, einer den andern erzeugend, eine ganze Geschlechtsfolge von Ge= burten einer fruchtbaren Ungludemutter euch umschlungen und gebunden, und auf jedem Schritte jum Guten hemmt, bas ihr felbft felbst fo ernstlich ju forbern municht, und die endlich jenes entsetliche Resultat herbeis geführt, vor dem jest bie Belt erschrickt. Gelten hat die Bosheit mitgewirft, die man ernftlich gurnend anflagen tonnte, eine ungluckfelige Tauschung, jene Mala, die ein tieffinnig bitliches Bolt in allen menfchlichen Dingen erfannt, wie fie ben Sterb= lichen ben Sinn verwirrt, und fie in ber

Irre treibt. Es ift nicht mehr die alte Beit des vergangenen Jahrhunderts, fleinlich und feist im Bertommen sich bewegend; machtig schwingt ber Geift die Flügel, und ber bas unmuthige Roß ju bandigen nicht verfteht, wird berabgeworfen. Darum follte - fcmacher Rath nicht langer gegeben werden, und gegebener nie gehort, das Geprange der Borte tann nichts mehr bedecken, benn es reicht nirgends aus; noch weniger mogen hertommliche Formen verhallen, mas gewaltfam durch\_fie alle bricht. Bie ein neues Beer geschaffen worden, und ein neuer jugend= licher, frifcher Beift in den Rleindienft binein gefahren, und nun im Felde jene Bunder bervorgebracht, die wir gefeben; fo muß auch im Cabinette in ben Ramafchendienft ber Diplomatit endlich ein neues Leben tommen; bie Politit muß fich verjungen, und ber Quell frifcher Jugendfraft nicht langer in die Bifte abgeleitet werden, daß er Sofe trante, wie er bas Bolt getrantt, damit beibe nicht langer trennend fich auseinander

Unterm 23 August: "Der wird fich verberben, ber im Sturme biefer Lage von feifter Erägheit fich bemeiftern läßt, und teine andern Ideen ale die dummen Gedanten abgeftandener Politit und hertommlicher Ets barmlichteit benten mag, ober in ben Bolis ichuhen bes Schlendrians ichwerfallig nach= trampelt, wenn bie großen hiftorifchen Beftalten vorübergiehen. Es gilt fein Beigern und tein Zaudern, alle muffen in den großen Stromaana binein, ber bie Beifter ergriffen bat; wer Richtung und Bahn zuerft ertennt, ber wird guerft am Biele fenn, und von bem unbefannten Lande Befig ergreifen; die aber gulett tommen, werden nur das erlangen, was die Bachfamteit ihnen übrig gelaffen. Alfo foll teiner fagen, wie wir fruher wohl gehort, ja wir find guten Willens ficherlich gewesen, und haben das Gute ernftlichen Sinns gewollt; ware es nach uns gegangen,

Die Dinge hatten ein anberes Unfeben gewonnen, und bie Matton mare befriebigt worden, aber bie Unbern haben argen Muth getragen, fie haben unfere Borfabe mit Eifers ludt und vorgefaßten Deinungen durchtreugt, und fo fehr wir uns bemuht, haben wir ju feinem gebeihlichen Biele gelangen mogen. Mein, wer ernstlich will, bem fügen fich bie Dinge gehorsamlich, wenn feine Billensmeinung nicht mit hobern Rathschluffen im Biderspruche steht, und daß der Bollswille jest Gotteswille fen, hat fich in diefer Beit wohl flar und unvertennbar ausgewiesen. inbem Alles gelungen, was mit ihm übereins ftimmt, und Alles jammerlich ju Schanden worden, was ihm widerftrebt. Bollt bas ertennen, ihr, bie ihr rathichlagt in ben ichweren verhangnifvollen Beiten, mehr um des eigenen Beiles wegen, als um ber Beschichte willen, benn, wie auch der Rath ausfalle, es ergeht boch mas Rechtens ift, und Gottes Rathidluß wird nicht geandert,

wenn auch die Mittel zur Ausführung anders werben, und burch Blut gewonnen wird, was durch freie Gelbstbestimmung leichter erhalten werben tonnte. Seht die Beit, wie fie mit dem feuerschnaubenden Gespann ber Donnerpferde tief in die Erde pflugt, daß Die ausgeworfenen gurchen wie die Bahn bes Schiffes in den Meereswellen in hellem Lichte Wollet nicht immer nachhinkend leuchten. in den mohlbereiteten Boden, tauben Samen und Unfraut faen, bamit nicht, ift bie Beit der Ernte herangetommen, und der Berr herabgefahren, um mit goldener Sichel den gereiften Beigen ju ichneiben, er nur Dorn und Difteln finde, er in Born entbrenne, und wieder ju Gericht gehe, wie er über den vertriebenen Bofewicht gerichtet, bafur, baß er Gift gefaet. Es fiebet ber Safen auf Feuersgluth; die ihn besprachen mit geheimen Opruchen, mogen fich huten, bag fie bas rechte Bort ermablen, bamit nicht ein furcht= bares Berhangniß aus der schaumenden Daffe steige,

fteige, und bie nächsten zuerft erwurge. Furchtbarlich ernst sind die Zeiten, niemand ibli mit ihnen zu spielen wagen, nur mit Dath, Rraft, Ernst und Gerechtigkeit laffen ble Unwetter sich beschwören, die von vielen Getten über uns zusammenziehen."

Endlich wied unterm 16 December vormisgesagt: "Das Bassisten-Si, das der französische hof gelegt, und das die deutsche Einsatt auszubrüten sich bemüht, wird früh genug ausgehen; und jene zarte Politit soll nut teine Sorge tragen, sosern sie fortsährt, wie sie guten Ansang zu machen sich willig zeigt, das alte Schlarassenleben in Deutschland wieder einzusühren, wird das gosdne Jahrhundert nicht halb vergangen senn, und biese wiedergebornen Franzosen, in deren Geburtswert sie so erbarmend und zuthätig Hebanmendienst geleistet, werden wieder dießund jenseits des Rheines brennen, und sich sodann nach Wien auf die Reise begeben."

Bas war ber Dant für Diese Barnungen Mengels Reife nach Defterreig. 5

und Prophezeiungen, die in turger Frift fic als so mahr bewährt ? Der rheinische Derfur wurde unterdruckt, und als Gorres darauf in der Schrift: "Deutschland und die Renos lution" bringender, und in alle Bedürfniffe der Zeit tiefer und umftandlicher fich einleffend, feine Meinung wiederholt, mard er gezwungen, den vaterlandischen Boden zu verlaffen, deffen Ehre er fo warm vertheibigt, beffen Zufunft er so hell vorausgesehen, bem er fo goidwerthen Rath ertheilt. Und menn man ihn fpeciell als Rheinlander betrachtet, fo mar ficher fein Menfch mehr im Stande, als er, des Boltes Liebling, die Ueberrheiner an bas gemeinsame beutsche Interesse ju feffeln, und in den Gauen der neuen Ubier wieder deutsche Gesinnung anzupflanzen. Доф er mußte ju den Galliern fluchten, und fand eine Freiftatte nur bei Denen, ju beren Berberben er gerebet. -

Wenn Gorres in jungerer Zeit fich untreu geworden ift, und den Liberalismus mit Ge-

haffigkeit bekampft hat, so weiß ich dieß freis lich auf teine Beise ju vertheidigen. Die Bemegung der Zeit, der Görres sich jest entsgegenstellt, ist nur hervorgegangen aus dem Gefühle, daß der Zustand, der 1815 begrünzbet wurde, nicht dauern könne, und dieses Gefühl hat Niemand eher gefühlt und kraftiger ausgesprochen, als gerade Görres im rheinischen Merkur.

Roch einen andern wackern Vaterlandsfreund, der nicht minder von der Zeiten Unbill gesitzten, fand ich in Munchen wieder,
meinen alten Jenenser Lehner Oten. Er ist
sich treu geblieben, unverrückt. Mit Standshaftigkeit hat er sich der Fluth gemeiner Zumuthungen unter allen Umständen entgegen
gestemmt, und des Lebens kummerliches Loos
mit fester Hand gezogen.

An dem Sonntag, den ich in Munchen jubrachte, hielt König Ludwig in voller Unisform ju Pferde eine große Parade, und zwar, wie man mir sagte, das erstemal seit seiner

Thronbesteigung. In der Standeversanitisfung, die ich ebenfalls besuchte, wurde gerade über die für öffentliche Prachtbunten verwendrten Summen debattire, welche die
Stände, als nicht verfassungsmäßig von the
nen bewilligt, auch nicht als aus der Staatscasse, sondern nur als aus der Privatcasse
des Konigs gestossen, anertemen wollten.
Die Stimmung zwischen dem Hose und den
Ständen war daher sehr gespannet. Das
Bolt habe ich überall, ihne Ausnahme, mit
den Ständen einverstanden, und die Redefreiheit ungesägell gesunden.

The first increase section of the se

gasania Prima di Seleccia de la composição de la c Prima de la composição de

## Biertes Capitel.

Wafferburg. — Braunftein. — Die bffere reichifche Grange. — Betrachtungen über Dentichland.

In den Tadel der Munchner Witterung muß ich vollkommen einstimmen. Ich war nurvier Tage in Munchen, aber an jedem weche sette glübende Sommenhise plöglich mit Mind. Regen und empfindlicher Kalte ab. Somie ich die bayerischen Sbenen betrat, stellte sich auch das Unwetter ein, und verschwand wiesder, sobald ich sie verließ. In Schwaben dießseits, in Oesterreich jenseits fand ich wieder das schönste Wetter und die der Jahrszeitangestellene Temperatur.

Am 27 Junius fuhr ich mit dem Eils wagen von Munchen nach Salzburg, weil

ich ben schönen Gebirgsweg bem ebenen Bege über Braunau vorzog. Ich tam an bem Schlachtfelde von Sohenlinden vorbei, burch einformige, mit Mettern und Tannenwald abwechselnde Gegenden. Erft bas reigende Inne thal unterbricht biefe Einformigfeit. . Die Stadt Bafferburg, auf einem fleinen Borgebirge, um welches ber Inn rings bers um lauft, liegt im bochften Grabe romantifc, und erhalt ein befonders originelles Umeben burch bie flathen italienischen Dacher; eine Bauart, die von hier bis nach Ling burde gangig vorherricht, und fehr deutlich an bie ehemalige Anwesenheit ber Romer in biefen Gegenden erinnert. - Benn man bie Bruce über den Inn paffirt hat, geht der Beg febr fteil bergan. Ich ftieg einen nabern Rufweg hinauf, und war nicht wenig erftaunt, an biefem außerft engen Pfade, auf bein taum zwei Menfchen einander ausweichen tonnen, gleichwohl eine Barnungstafel ju lefen, auf welcher geschrieben ftund:

"Auf diesem Aufweg ju fahren oder ju teiten, ift bei Strafe verboten."

Beiterhin, zwischen Salzburg und Ling findet man eine andere Tafel, auf welcherfteht:

"Bettelet ift bel 6 Reichsthalern Strafe und unnachfichtlicher Berschiebung ver-

Man sahrt noch eine Weile durch die einsstrmige Hochebene, bis bei dem lieblichen Traunstein ein weites Thal und die Ausssschaft auf die Gebirge sich öffnet. In dem Posthause, dessen Wester ein ehemaliger tathalischer Geistlicher ist, empfing uns ein schones Mädchen, deren unschuldiger Aussbruck und zurte Jugendfrische die Nähe der Pochgebirge verrieth. Nie sah ich ein schöneres Erröthen, als auf den Wangen dieses Kindes. Das Erröthen ist gewiß, eine Kunst, aber nur die Natur vermag sie auszunben.

"Es wurde Abend, and bie fconen Formen

der Salzburger Gebirge verloren sich in der Dammerung. Die Racht blieb warm, und die rasche Fahrt auf ebener Straße sehr angesnehm. Ungahlige Glühwurmer schwarmten auf dem Wege, und schienen die schnaubenden Rosse zu necken. So erreichten wir den Schlagbaum des Kaiserthums.

Bevor ich die verhängnisvolle Sichnze zwischen der jungen und alten Welt, zwischen der linken und rechten Seite Europa's, zwischen dem constitutionellen Westen und absolutiffischen Often überschreite, sep es mir gegennisst ein wenig auf dem westöstlichen Divan und zuruhen, und einige Vetrachtungen über inflete halbirtes Vaterland anzustellen.

Auf der einen Seite hort man reden; "Laft uns ju den Franzosen halten, denn Frankreich allein vermag dem Absolutismus, ju troßen. In Frankreich ist das Sauper, quartier der Freiheit; und es ist daben, die Officht aller Liberglen, sich an Frankreich ans

juschließen, die Cadres von Argntreich zu versftarten. und fo die Freiheit gulest in gang. Europa triumphiren ju machen. Birft man ; uns ein, wir mollen unfer beutiches Baters, land verläugnen und Frangofen werben, fo antworten wir: dieß ift-ein ausgebrauchter Runftgriff. Bir haffen teine andere Nation mehr bestwegen, weil sie eine andere ift-Richt bie Gefurt, sondern bie Gefinnung macht vermandt oder entfremdet. Es gibt eigentlich in unsern Tagen teine Nationen, mehr, es gibt nur noch Menschen, und jeder Menfche ber mit uns für die ewigen Rechteber Menschen streitet, ist unser Bruder. Alles Berede von Deutschland aber, wie wir es jest mieder boren, ift verwerflich, weil es nur ein Roder für die Dummen und Schwachen ift, weil diefer affectirte Patriotismus nur von der absolutistischen Partei quegebt, die unter dem Vorwande die deutsche Nationals. ehre ju fchirmen, nur den Despotismus er= halten will. Wenn wir diesem Schmeicheltone

folgen, wenn wir jum zweitenmale wahnen, bas Baterland zu retten, mahrend wir unsbewußt bas Grab feiner Freiheit graben, fo find wir zu dumm, um fret zu feyn, und verbienen unfere Schmach."

"'Auf ber anbern Seite hort man bagegen! "O the Thoten, die the glaubt, die eigene Rreiheit ju retten, indem ihr ben Auslander ale Bachter baruber fest. Rein Abit war je bes andern Kreutid, am welligften aber maren die Rrangofen female unfete Freunde. Wenn fie unfere Freiheit ju fchuben verfprechen, fo'ift dief in den Augen fedes Belterfahrnen nur ein Rober für bie Dummen und Odwachen, benn im etften Breibeiteraufche icheinen fie unfere Befreiet, and wie am nachften Morgen der Raufch verfliege, ift von der Freiheit nichts mehr ju follren, die Usurpation aber bleibt, und das graufame Recht bes Eroberers enttauscht die Berblens beten ju fpat. Im Damen ber Freiheit wird uns der Rrantofe Bruder nennen, um

und bald im Mamen feiner Sabgier, feines Ebracizes, feiner Eitelfeit Stlaven zu nembir. Es ift nicht wahr, baß es teine Bolter, fons bern nur Menfchen gibt. 3m Gegentheil; es gibt feine Menfchen, fondern nur Boffer. Das Baterland bat das altefte unverauferfiche Recht an uns, bas ewig baffelbe bleibt, und bas' Nationalintereffe barf niemals einem vorübeis gehenden Tendens = oder Partei = Intereffe ges opfert werben. Die Saut ift uns naher als bas hemb, bas Baterland naher als ber Der Staat ift ber Beranberung unterworfen, nicht aber bas Baterland, und um die einer Partei gunftig icheinende Beranderung im Staate ju bewirfen, barf boch niemals das Baterland aufgeopfert werben. Bewahren wir nur die Integritat bes beuts ichen Baterlandes, fo haben wir immer noch'. Beit, uns barin bequem einzurichten. aber diefe bei einer neuen europdischen Rrife fo fehr gefährbete Integritat ju bemahren, ift es Pflicht jebes Deutschen, fich an bie'

großen Machte anguichtleffen, beren eigenes. Interelle jeue Integrität ift."

So reden die Parteten, und es ist niche ju-laugnen, daß beide in gewissem Sinne Recht, haben. Der achte Patriot, den jus gleich für die Freiheit und die ewigen Neusscheit, und zugleich für die Integrität, Sinheit, Macht und Shre des deutschen Nateralaubes glüht, theilt die Besorgnisse beider Parteien. Er besorgt Gefahr für die Freisches, wenn der Absolutismus gegen Frankreich, siegt, und er besorgt Gefahr für das deutsche Nationalinteresse, wenn Frankreich

In den Besorgnissen auf diese Beise mit beiben Parteien einverstanden, kann der achte Patriot doch nicht die Mittel billigen, zu wels den beide Parteien rathen. Er kann sich meder unbedingt den Franzosen in die Arme wersen, noch auch dem Absolutismus.

Nun gerath der achte Patriog zwischen Sammer und Ambos. Die Liberalen wollen

isches als das Wors Feelheit Horen. Ringt ihnen etwas von Beutschilden in die Ohren, gleich fahren sie duf: "Du willst uns an Rüstland verkausen." Die Servilen wöllen ihrerseits nichts von der Freiheit hören, und spricht man davon, gleich fahren sie auf:
"On willst uns an Frankreich verkausen."

So finden wir die Freiheit und bas Baterland, die einig ungertrennfich mit einander verbunden seyn sollten, gegenwartig in Deutschland getrennt, und feinblich einander gegenüber gestellt. Ein verhängnisvolles Misbetftandnis.

Daraus emtstehen, dußerte ein ditlicher Mann, ber neben mir im Bagen faß, und bem ich biese Betrachtungen mittheilte: "Indeß," fuhr er fort, "wird das Ende vom Liede boch eine Wiedergeburt Denischlands seyn. Sewird Deutschland einmei im Ganzen gehen, wie es Preußen im Sinzelnen gegangen ift. Ich habe Preußen im Juhre 1806 velebet,

und dann wieder im Jahre 1813, und baraus ben Schluß gejogen baß man nur recht auf dem Deutschen herumgutreten braucht, um ibn tapfer, großherzig, einig, tlug und mas man will ju machen. Man muß ihn wie ein Bieh behandeln, damit er ein Menfch mirb. Laffen Sie daber nur bie Frangofen tommen, ober die Russen ober beide jugleich; lassen Sie Deutschland jur Salfte von Diefen, jur Salfte von jenen erobert werden, laffen Sie Die Deutschen ausplundern, fnuten, ichinden, und item, Gie merben feben, bas bilft am beften; nach einer folden Pferde-Eur fteht die beutsche Ration frisch und gesund wieder auf." Blauben Sie aber nicht, daß die alten Erhabel der Deutschen, Uneinigkeit und Dachahmungesucht, der fleinliche Provinzialgeift und die Untermurfigfeit gegen alles Fremde, immer wieder verschlagen werden ? .. Gefest, Die Deutschen hatten fich einmal zufammen= gerafft, die Fremden rechts und linte, wie Simion die Philifer, ih Boden geworfen,

son Stahre, so find fie schon wieder uneinig unter einander, beneiden einander, schneiden einander die Mahrung ab, verklagen einander bei den Fremden, schließen Bunde gegen einander mit den Fremden, nach wie var, denn Art läst von Art nicht, und eine kast zweitausendjährige Ersahrung spricht für die Regel."

"Ich bin dieser Weinung auch. saste ber alte Mann, aglein diese ganze Erfahrung besweist eben nur, daß das deutsche Wolf, wenn es sich selbst überlassen ist, nichts mit sich aus zusangen, weiß, sondern auseinanderfallt, wie ein Brei, und daß es eben daser fremden und außern Kinflussen leicht erliegt, und unter allen möglichen Wölfern am leichtesten zu huspiren und zu regieren ist. Mun ist es dieher immer nur zu Gunsten fremder Interessen und zu seinem Nachtheile dupier und regiert worden; es kommt also nur darauf an, daß es einmal zu seinen eigenen Gunsten, in seinem sigenen Interesse mishandelt wurde, ver

Dieg vernidchte mir ein großer Dtann, ber jugleith Beutscher ware, und in Deutschlands Große seine eigene fabe; ein beutscher Rapo- leon, ein froeiter Rart ber Große, ber aber viel tinger hattbeln mußte, als ber erfte."

Beiti ich ein folcher mare," fagte ber alte Dann indem ta uber die flettie, famad: liche und trantlithe Bigue, bie er babei machte, lachein mußte, Mornin ich ein jebelter Raul ber Große ware, fo warbe ich ihrectiche Dlige thun, iber bie ith ole gange Welt verwundern Tollte. Bas aber bie gureit Beutfchen betrifft, fo wurde ich fle bor allen Bingen, Wie Bemiramis die Bubplonier, Alfanmentreis ben, und fie mullen mir eine ungeheure Rie-"lenftadt in' ber Ditte von Deutschland bauen, "Inft einer vorläufigen Detation von wenigstens "einer Million Einwohner. Benn ich erft eine folde Statt fatte, bann wide mir für bie Bortbaner meines Reiche "nach meinem Lode nicht mehr bange. Die Deutschen murben gang von felber einig bleiben, blog weil eine eine Million Menschen zu faul seyn wurde, sich wieder zu dislociren, und weil eine Milition Menschen auf Einem Fleck beisammen die Einheit der übrigen vierzig Millionen unfehi-bar sichern."

"Und wo wurden Sie diefe Stadt grunden?" frug ich.

"Ich wurde Bamberg vergrößern, und bis an den Main führen. Diese Stadt hatte bann einen fciffbaren Kluß, an der alten Ba= benburg eine Afropolis, und lage mitten in einer reichen Fruchtebene, wodurch fie mit hinlanglichen Lebensmitteln versorgt werden tonnte. Bas aber die Sauptsache mare, diefe Stadt lage jugleich in der geographischen, militarifchen und mercantilischen Mitte von Deutschland, gleich weit entfernt von allen Grangen, geschüßt ringeum burch Gebirge und Reftungen, und im Durchschnittspunkte ber großen Sandelsstraffen von Gud und Mord, Oft und Best. — Um dieser Stadt eine noch größere mercantilische Bedeutung in geben, Mengets Reife nach Defterreich.

Provincialismus wegfalten. Stofe Seffete wurden fich nicht mehr isotrein und eitstührt verbauern, oder auf hypochondrische Natechelsten verfallen. Sie wärden als die Elite ber großen Nation in der Centralstadt auf ber größten Buhne vor allem Wolfe ihre Ableite an einander ausbilden und werterseind glanzen.

In engem Rreis verengert fic ber Ginn, Go wachet ber Deenfa mit feinen großern Freden.

Auf diese Welfe wurde der Handel sammit allen Gewerben einen neuen großen Schwillig erhalten, und der kleine Kramergeist und die Verkummerung durch Mauchen und Wille wieder aufhören. Alle Erbarmlichkeiten ber kleinen Höfe, kleinen Pfahlburgerrepubliken, kleinen Armeen, kleinen Dikastevien, kleinen Akademien, kleinen Compagnien wurden wegfallen. Alles Gehässige wurde wegfallen, was dem isolirten Leben durch seine Josirung anklebt; aber darum wurde keineswegs das Schöne und wahrhaft Sute der Vesendern niger als die eigenthumlichen Reime mannichfacher Entwicklung erfticken, vielmehr biefels ben beleben, wie in der Einheit des Organis: mus alle Organe, jedes auf seine besondere Beife, ihr volles Leben finden. Gine Mannichfaltigkeit ohne diese organische Einheit ist eben so verderblich, als eine Uniformitat ohn diese Mannichfaltigkeit. Sat die Eigenthum= lichkeit ber beutschen Stamme fich weniger geltend gemacht, ba noch alle in Ginem Reiche verbunden waren? Burde fie felbst dann untergeben, wenn fie aufs neue in Ein Reich und noch inniger durch eine große Centralftadt verbunden murden? Gewiß nicht. auf ber einen Seite auch mitten in Deutsch= land ein London ober Paris lage, murbe auf der andern der Bewohner der südlichen Ge= birge und ber nordlichen Sandwuften boch ficher feine Eigenthumlichkeit fich bewahren; aber durch den Gegenfag murbe diefe Eigen= thumlichfeit nur defto ichoner hervorleuchten, und jugleich murben alle üblen Folgen bes tamen, machte nun jest auf Einmal ein freundliches Gesicht, weil er sich einbildete, meine Aeußerung gegen ben Alten bezwecke, bas Gesprach abzubrechen.

"Ja, überhaupt," stotterte er, "möchten wir doch jeht nicht von Politik sprechen, Sie wissen ja" —

"Nichts weiß ich," fuhr ihn der Alle an, "als daß die Welt verkehrt ist, daß heut zu Tag das Alter wild und die Jugend zahm ist, die Philister mitzgrauen Haaren venams wiren, und die Stydensen sich fürchten."

Sch fentte ihn bon bein Doctor ab ine beint ich fortfuhr: "Um weeber auf unfer Gefptach jurud ju tommen, alter Herr; glauben Sie benn, daß Ihre Traume bald in Erfullung gehn werden?"

er bie funf Singer seiner linten Sand ausftrectte, um mit dem Beigefinger ber rechten baran in jablen : "Erftens betommen wir Eigenthamlichteit wegfallen. Der Alpenderwohner wurde immerhin, wie die Alpen selbst, seine Matureigenthamlichteit bewahren, denn die Natur andert sich nicht. — May hat für die Poesie gefürchtet. Guter Gott! wie die Quellen ewig vom Schwarzwalde sließen, so wird auch in Schwaben ewig der süsse Quell des Sesanges nicht versiegen, michte auch eine noch so große Sadt serne in den Sbenen sich erbauen. Bas wir haben, würden wir nicht verlieren; wir würden nur dagn gewinnen, was noch sehlt."

"Das ift alles etithe Abon und gut in der Ider, lieber herr," fagte ich, "aber wie Sie da hier neben mir auf bem Postwagen ficen, werben wir wahl beibe die Welt ihren Gang gehen laffen, und tonnen niches durau gebern."

Ein junger Doctor aus Leipzig, ber bisher mit großer Besorgniß ingehert hatte, weil ihm solche Bespelde in ber Riche ber bflerreichischen Erfage, bach bebenflich vortamen, machte nun jest auf Einmal ein freundliches Gesicht, weil er sich einbildete, meine Aeußerung gegen den Alten bezwecke, bas Gesprach abzubrechen.

"Ja, überhaupt," stotterte er, "möchten wir doch jest nicht von Politik sprechen, Sie wissen ja" —

"Nichts weiß ich," fuhr ihn der Alte an, "fals daß die Welt verkehrt ist, daß heut zu Lag das Alter wish und die Jugend zahm ist, die Philister mitigrauen Haaren renommen, und die Studenten sich fürchten."

'Sch tentte ihn bon bem Doctor ab, the bem 'ich' fortfuhr: "Um weeder auf unfer Gefptach jurud ju tommen, alter Here; glauben Gie benn, daß Ihre Traume bald in Erfullung gehn werden?"

er die funf Singer feiner linten Sand ausftreckte, um mit bem Zeigefinger ber rechten baran gut gablen: "Erftens bekommen wir Reftauration, diese führt zweitens zur Revos lution, diese drittens zum Kriege, der Krieg viertens zur Dictatur, und so braucht es fünftens nur eines deutschen Dictators, etwa eines zweiten glucklichen Ballenstein, um alle die Träumereien Ihres gehorsamen Dieners, über die Sie spotten, zur Birtslichkeit zu machen."

meine Entgegnung, "daß ich die Gewalt zwar für ein lettes Heilmittel in allen positischen Krankheiten halte, jedoch vor ihrem Mißbrauche in der unrechten Hand erschrecke, und für das heil der Menschheit übers haupt, so wie für das der Deutschen inssbesondere, mehr von den allmählichen Entswicklungen der Vernunft, als von den raschen Schlägen der Gewalt erwarte. So bin ich überzeugt, wird Deutschlands Gluck in der Zutunst weriger vom Resultate der Kriege, als von der Sildungskuse des Bolkes abhängen. Große Kriege: Haben das Sigenthumliche;

baß fie bie Bedanten, bie vor ihrem 26 bruche die Menge erfüllt, verwirklichen, a auch nicht über bie Schranten Diefer banten hinausgehn. Go find wir Deutsch nach dem Reformationstriege nur jum ru gen Benuffe ber Religionsfreiheit gelangt, ju welcher wir und vor biefem Rriege her gebilbet hatten, feinen Schritt weiter. find auch die Frangofen, nach allen Sturt ber Revolution und ber Dapoleonis Periode, feinen Schritt weiter gelangt . jum unbeftrittenen Genuffe ber burger! Rechte, welche die offentliche Meinung Musbruche der Revolution verlangte. Freiheit nachher entsprach genau ibre bungestufe vorher, die befanntlich Cabiers von 1789 ihren Musdrud Go find endlich bie Deutschen nach genannten Befreiungsfriege ju feine lichern Resultate getommen, als bas befannte, weil ihre politische vorher noch eine außerft niebrige

hatten damals die Welt erobern können, und wurden doch im Junern unserer Staaten nicht bester reformirt haben, weil die karge Reform von 1815 nur den kargen politischen Begriffen der Deutschen vor dem Kriege entsprechen konnte. Wären wir politisch ges bildeter porher gewesen, wir hatten auch nacheher mehr erlangt. Ich stelle unbedingt und site alle Källe den Sat, sest, daß das Result tat eines Kriegs allemal gleich ist der Bischungsstufe im Frieden vor dem Kriege.

Die Gegenwart. Se folgt daraus, daß wenn wir im Frieden an politischer Bildung geswinnen, täuftige Ariege uns die Fruchte biefer Bildung bringen werben. Wir durfen vom Ariege nur gerade so viel und nicht mehr und nicht weniger erwarten, als wozu wir und durch unfere in der ruhigen Besinnung und Uebertegung des Friedens gewonnene Bildung fähig gemacht haben. Pas, wersiber wir pur ist verfichibigen, was ieht als

Beitgeift angufehen ift', mas ber Glaube ber Mehrheit jest"ist, bas und nichts Anderes wird funftig wirflich. Benn ber Krieg beginnt, bleibt bie Bilbung der Zeit auf ber Stufe fteben, auf der fie fich gerade befindet. Alle Ratafttophen, große Schafale, große Manner, alangenbes Glud und Unglud bes Rriegs find nur eine vorübergebende Epifode. Attlete wird bod wieder Friede. Diefet Rriebe aber fangt bamit an; womit bee frühere Friede' aufgehort, indem er beffen Abrberungen 'verwirflicht. Sind" wit freis finnia vor bem Rriege, fo wird"ber neue Briede uns die Preiheit bringen; find wir in bee Befinnung einig, munichen wir allgemein ble Einheit, fo wird fie uns der neue Friede wirklich bescheren; find wir aber ftlavifch und uneine, fo werden uns alle europaischen Ras taffrophen nachhet' finben, wie voiher, und wir tonnen und auf eine noch hartere Stlas verei, auf noch icharfere Trennungen gefaffe inadfent ! Det Artegiahat! life seine anbere

Frucht geboren, als bie juvor im Friedent empfangen und ausgebildet worden."

"Mithin betrachtete ich die Belebung bes constitutionellen Geistes in Deutschland, Die innere Durchbildung beffelben und die außere Dopularitat, beren er fich erfreut, als bie ficherften Gatantien bes tunftigen Gludes, welche Chancen auch ber Rrieg burbieten mag. Die Deutschen wollen fest la vérité de la charte, fichere Garantien und confequente Ausbildung des constitutionellen Reprasentativ= fpftems. Dieß ift ohne die Einheit noch nicht Alles, aber 'es ist immerhin viel, und wirb Fruchte tragen. Es icheint, die große Deform foll von unten berauf mit bem fleinen Detail beginnen, um fich endlich einmal oben in der Pyramide ju vollenden, und dieser Sang ber Dinge ift vielleicht ber befte'. Denten wir uns den umgefehrten Bang, benten wir uns, mas Sie, mein Berr, wollen, einen gewaltigen Rriegsfürsten, welcher zwat Deutschide Einheit grundete, aber zugtelch

auch feinen Despotismus, fo murben mir bitter betlagen muffen, une nicht juvor im Beifte und in der Toftit der conftitutionellen Freiheit burchgebildet ju haben, um ben Gemaltherren Schranten ju fegen. Bebe une, menn je das kleine, das Privatintereffe, das burgerliche, das Punicipal = und Provincial= intereffe einem, bespotifden Stagteintereffe geopfert werden follte. Dann mare die Gin= beit ein Bluch. Benn aber burch die Durch= arbeitung und Einfleischung des constitutio= mellen Beiftes Die einzelnen Intereffen erft mobl gewährt find, bann tann auch die Ginheit Deutschlands nur Gegen bringen, inbem fie burch die Bereinigung und in einander greifende harmonie alle Rrafte verbreißigfacht, allen einen breißigfachen Raum der Entwicklung gibt."

"Doch still! nur hier um Gottes willen nicht mehr raisonwirt. Sie machen uns alle unglacklich" — rief ber junge Poctor aus Laipzig — "merken Sie denn nicht, daß ber Muthbeamte schon inft ber Laterne fommit?" Wir hieffeit wirklich vor bein Schlagbaume, und ber Mann mit der Laterne war da; uber er that bem jungen Doctor nichts, der 86s an den Schlagbitum aus Leibestraften Rinsenwolten von Labat ausgeblasen hatte, um teinen consiscablen Rest im Beutel mit über die gefährliche Gränze zu nehmen.

Ich fand übrigens die bsterreichische Mauth, wie die Post, so höflich und gesfällig, als irgend eine in der Welt, und wurde in dieser hinsicht auf meiner ganzen Reise durch das Desterreichische nie — auch nur im geringsten belästigt, weiches ich jur Steuer der Wahrheit hiemit dautbar niedersschreibe.

Auch mit dem Raisonniren nahm es Ries mand genau. An der Abendtafel in Salzburg, und überall unterwegs wurde politifirt, so frei und ungenirt, daß der junge Leipziger Doctor aus Angst allen Appetit verlor. Ricenz nicht auf frühere Zeiten schließen. Es wurde mir überaff gesagt, daß man sich erst in jungster Zeit in einer früher unbestannten Redefreiheit exercire, tout comme aber nous. Aber man that es doch.

(a) 1944/10 (a) In the contract of the cont

## Funftes Capitel.

Salzburg. — Der Untersberg. — Das Schlos. — Die Rapuziner. — Steinbahler. — Die Karnthner-Alpen. — Die ichbnen Linzerinnen. — Das Des nauthalt.

Land Land Annual

Da mich sehr heiteres Wetter begunstigte, ging ich woch vor Sonnenausgang aus dem Hause, um die weltberühmte Schönheit der Salzburger Gegend von dem Schloßberge aus zu genießen. Diese in der That bezaubernde Gegend, die mir im ersten Morgenrothe doppelt schön erschien, hat ungemein viel Achnichkeit mit der Umgebung von Luzern, wenn man sich das Thal, welches die Salza durchsließt, als den See denkt, den Unterseberg als den Pilatus, den Gaisberg als den Rigi, das Thal von Berchtesgaden als das

Thal von Unterwalben, und den Gebirgspaß zur Linken am Tennengebirge als das Urners Loch. — Als ich nach langer Zeit hier in Salzburg wieber die ersten Schnecberge sah, war auch meine Seele nach der geliebten Schweiz versest, und ich brachte den filbers blinkenden Firnen den Tribut wehmungig sußer Erinnerungen.

Am imposantosten unter den nahe liegens den Vergen nimmt sich der sagenberühmte Unsters der ans, in welchem Carolus Magnus noch heut zu Tage seine Taselrunde halten, und aus welchem er dereinst hervorzehn soll, wie Friedrich Barbarossa aus dem Kysshäuserberge in Thüringen. Bie dem Christen im Allgemeinen die Wiederkehr des Messias und das tausendjährige Neich in golzbener Ferne vorschweben, so dem Deutschen insbesondere die Wiederkehr eines großen Kaizsers und eine Glanzperiode des Nuhms und Glückes. Dieser schöne Volkstraum ist wohl um so natürlicher, als er vielleicht einst in

Erfüllung gehen wird. Die Deutschen wers ben niemals die Erinnerung an ihre Einhelt verlieren, und je freier sie werden, um so mehr wird sich ihnen auch das Bedürsniß der Einheit ausdrängen, und von einer Einheit Deutschlands kann man in der That nicht ges nug Erhebendes, Glänzendes, Ruhmvolles, wahrhaft Kaiserliches erwarten. Der Ges hanke schon ist in Gold gefaßt, und strahlt wie ein Heiligenschein.

Es gibt noch mehr solcher prophetischer Bolkssagen, die eben so naturlich sind, und eben so gewiß in Erfüllung gehen werden. Darunter gehört die Sage, daß Polens alte Krone geheimnisvoll in einem Rloster bes wahrt und nicht eher wieder zum Vorscheine tommen werde, dis wieder ein Piast sie tragen werde. Nun? Hat Polen nicht durch seinen neuen Tod bewiesen, daß es eben noch lebt? — Rann eine solche Nation untergehen? Wuß sie nicht, wird sie nicht beim ersten besten Gludswechsel in ihrer Herrlich-

keit auffiehen? — Noch eine ahnliche Sage ift bie, daß einst die Schweizeralpen sich spiegeln wurden im Belt. Daran ist gur nichts Bunderbares. Die Freiheit, welche sur Zett, da diese Sage entstand, allerdings nur auf den Vergen wohnte, ist seitdem nies dergestiegen in die Thaler und Ebenen, und bis zu den Meeresufern, und so mag es woht kommen, daß sich die Alpen einmal tuch ihr Belt spiegeln.

Die Jutunft der Wölter ist mythisch, wie ihre Vergangenheit, aber beide Gattungen won Mitchen sind nur Sinnbilder für gang natürliche Justande. Es werden fünftig keine Wunder geschehen, wie auch wahrscheintich früher keine geschehen sind, und nur die Entewicklung des Völkergeistes, der im Verlaufe der Jahrtausende die dunkle, schmubige Scholle durchbricht, auswächst, sich ausbreitet und immer reiner und zarter seine edelsten Blüthen entfaltet, nur diese Entwicklung ist das eine große Wunder der Geschichte. Wag es ime

merhin mahr fenn, bag die Menschen im Gingelnen nicht beffer werben, daß mit jedem wieber die alten Leibenschaften, Thorheiten und Lafter geboren werden; aber die Menfcheit im Gangen verbeffert fich doch, die Buftanbe verbeffern fich, bie allgemeinen Bedingungen des Lebens verbeffern fich. Bleibt fich gemis fermagen die Krantheit immer gleich, fo wird boch die Beilfunde, die Diat, ja felbst bie Buft beffer. Die junehmende Intelligeng, die durch taufendfache Erfahrung gewonnene Einsicht von den Bortheilen, die fich mit bem Buten verbinden, jene namentlich in den lets ten Beiten fo rafch vorschreitende Identificas sion des Intereffes mit bem Rechte, ift ein Beilmittel für die Wolfer von unberechenbarer Birtsamteit. Die gange materia peccans ber Beltgeschichte, ber burch fie bindurch= gehende schadenfrohe Damon, die gange uns geheure Beltichuld läßt fich jurudführen auf ben Egoismus, und gegen biefen gibt es fein ras dicaleres Mittel, als die jur mathematischen

feit auftehen? — Noch eine ahnliche Sage ift bie, daß einft die Schweizeralpen sich spiegeln wurden im Belt. Daran ist gar nichts Bunderbares. Die Freiheit, welche zur Zett, da diese Sage entstand, allerdings nur auf den Bergen wohnte, ist seitdem nies dergestiegen in die Thaler und Ebenen, und bis zu den Meeresufern, und so mag es wohl kommen, daß sich die Atpen einmal nuch im Belt spiegeln.

Die Zukunft der Bolter ist mythisch, wie ihre Vergangenheit, aber beide Gattungen von Mythen sind nur Sinnbilder für ganz natürliche Zustände. Es werben kunftig keine Wunder geschehen, wie auch wahrscheinlich früher keine geschehen sind, und nur die Entswicklung des Volkergeistes, der im Verlaufe der Jahrtausende die dunkle, schmußige Scholle durchbricht, auswächst, sich ausbreitet und immer reiner und zurter seine edelsten Bluthen entfaltet, nur diese Entwicklung ist das eine große Wunder der Geschichte. Mag es im=

merhin mahr fenn, baf die Menichen im Gins gelnen nicht beffer werden, daß mit jedem wieber bie alten Leibenschaften, Thorheiten und Lafter geboren werben; aber die Menschheit im Gangen verbeffert fich doch, die Buftande verbeffern fich, die allgemeinen Bedingungen bes Lebens verbeffern fich. Bleibt fich gemif: fermagen die Krantheit immer gleich, fo wird boch die Beilfunde, Die Diat, ja felbst bie Die junehmende Intelligeng, Buft beffer. die durch taufendfache Erfahrung gewonnene Einsicht von den Vortheilen, die fich mit dem Buten verbinden, jene namentlich in den leb= ten Zeiten so rafd vorschreitende Identificas Non des Intereffes mit bem Rechte, ift ein Beilmittel für die Bolter von unberechenbarer Wirtsamkeit. Die ganze materia peccans ber Beltgeschichte, ber burch fie bindurch: gehende schadenfrohe Damon, die gange uns geheure Beltschulb laft fich juruckführen auf ben Egoismus, und gegen biefen gibt es fein ra= Dicaleres Mittel, als die jur mathematischen Gewisheit erhobene Wölkererfahrung, daß der Bortheil jedes Einzelnen am besten goe sichert wird durch den Bortheil Aller, oder durch den vollendeten Rechtszustand. Dieses Mittel aber fängt an, von den Bölkern ertannt zu werden, und die Mythe der Zukunft ist nichts Anderes, als die Einführung jenes vollendeten Rechtszustandes, der am Ende so wenig chimärisch ist, als es die Interessen sind.

Indem ich, Angesichts der erhabenen Alsponkette, diesen Betrachtungen nachhing, versnahm ich hinter mir ein Kettengeklirr, und umblickend sah ich die Zinnen des sesten Schlosses, von dem Gefesselte, von Soldaten begleitet, herabstiegen. Zwingsliri stand vor mir. Die Gefangenen waren Männer aus dem Gebirge in ihrer Landestracht, mit stofzem Gange, sichen troßigen Augen; ihre Begleiter in der weißen kaiserlichen Unisorm sahen nicht minder schon, nicht minder troßig aus. Es waren Gallizier. Ich hörte, das ganze Schloß sey gepfropst voll solcher Ges

fangenen, und diese seinen Deserteure und Res
fractaire, sammtlich Salzburger und Eproser,
die es unerträglich fanden, fern von ihren
schofe zu dienen. Man fügte hinzu, die Zahl
dieser Refractairs habe in neuerer Zeit so sehr
zugenommen, daß man sie, um nicht durch
die allzu oft wiederholten harten Strafen Aufs
feben zu erregen, häusig mit einem Laufpasse
heimschiede. Das Militär in Salzburg bes
stand aus höchsteits zwei Regimentern, und
zwar Posen.

Als ich auf der entgegengeseten Seite der Stadt aufs Gerathewohl hinausstieg, gerieth ich an eine Maner, die mir alle Anssicht verssperrte. Ein hübsches Mädchen wies mich an eine verschlossene Thure, wo ich klingeln sollte. Ich forderte sie auf, mir voranzusgehn; aber sie sagte lachend, sie wolle das Haus nicht in Brand stecken. Ich verstund sie erst, als ein graubartiger Kapuziner die Pförre öffnete, beim Anblicke des hübschen

Mabdens mich rasch bineingog, und die Thure bem Madchen ver ber Rafe jufchlug. 3ch .. fagte bem ehrmurdigen Pfortner, ich muniche bie Aussicht von feinem Rlofter ju genießen, worauf er fogleich einen Dater rief, einen bochgewachsenen Mond, von imponirender Saltung und eblem Anftande. Diefer führte mich im Garten umber, und als er fich nach meinen Berhaltniffen erfundigt hatte, ergab es fich, baß er mit ber neuen Literatur und mit meinen eigenen Schriften fehr wohl betannt mar. Seine Urtheile, j. B. über bie gegenwartigen Partejungen und Fractionen in der Theologie, so wie über einzelne dabin einschlagende auffallende Erscheinungen, die Biedergeburt ber Swedenborgifchen Lehre ic. waren eben so verständig, als sie umsichtige Renntniffe verriethen.

Ich erfah aus diefem Umftande, daß die alten bischöflichen Zeiten vorbei fepen, obgleich nicht vor langer Zeit Salzburg noch dem traffesten Kanatismus huldigte. Jedermann

tennt die grausame Bertreibung der protestanstischen Salzburger, aber mahrscheinlich tennen nur Benige die jungsthin von Müchler wieder aus dem Duntel der Bergestenheit gezagene Geschichte des unglücklichen Steinbuhler, die sich am Schlusse des vorigen Jahrhunderts zu der Zeit zutrug, in welcher sonst überall Aufklärung und Toleranz den Sieg erfochten hatte.

Steinbuhler studirte die Rechte zu Passau, und las zugleich mancherlei Schriften, worin nach der damaligen Mode Aberglauben und Fanatismus verspottet wurden. Solche Buscher waren aber in Passau fremde und versbotene Waare, und die Salzburger geistliche Regierung ließ der damals in allen protestantischen Ländern und selbst unter Joseph II in Desterreich herrschenden Aufklärung keinen Zugang. Als sich daher Steinbuhler nicht genug mit Reden in Acht nahm, ward er im Jahre 1781 als Gotteslästerer denunciirt und in Salzburg ins Gestangniß geseht. Obgleich

er nun in seinem Amte als Schreiber beim Paffauer Stadtgerichte und als Chemann ftets eremplarisch gelebt hatte, und des besten Rufs in Bezug auf feine Sittlichfeit und auf feine Renntnisse genoß, so murbe er doch als Verbrecher behandelt, weil er Gott geläugnet ha= ben follte. Er protestirte gegen diese unvernunftige Beschuldigung und bewies im Begentheil, daß er oft mit begeisterter Liebe von Bott und Chrifto gesprochen habe. bieß genagte nicht, benn er tonnte bie Befouldigung, über einige Begenstande des romifchen Cultus gefcherzt ju haben, nicht gang von fich abweisen. Er wurde nun im Gefångniffe juruckgehalten, und mußte wie ein Rind den Religionsunterricht von vorn anfangen, und den Ratechismus von Anfang bis ju Ende neu auswendig fernen. Milein auch dieß half ihm nichts. Heart, heart! Der Ungludliche wurde jum Tode verurtheilt. Jedem Delinquenten wird es im letten Berbore geftattet, feine Enticuldigun-

gen ober folche Umftanbe beizubringen, welche fein Berbrechen milbern fonnen. Dief ward jedoch Steinbuhler befimegen nicht vergonnt, weil der Bannrichter ihn jum Tode bestimmte, mithin das gewöhnliche Banco juris mit ihm abhalten wollte, wo ihm noch er= laubt mar, fich ju vertheibigen. - Allein der Cardinal von Kirmian verlangte Steinbublers Tob fo haftig, daß ber Bannrichter gegen die gewöhnliche Ordnung bas Banco juris nicht abhalten, sondern sein Sutachten mit feinem Botum abgeben mußte. Dieß ging dahin: "Daß der Inquifit un= nachlässig des Todes schuldig sen, insofern man nicht feine Jugend, ein Alter von ein · und zwanzig Jahren, ale Milberungegrund gelten faffen wolle." Der Cardinal unter= fcrieb diefes Urtheil mit den Borten : ,,, Dit dem Delinquenten foll nach ftrenger Berech= tiafeit verfahren werden." Jest erft murben Die Acten, ohne des Berurtheilten Bertheidi= gung nach wirklich abgegebenem bannrichter=

lichem Botum, ben Juftigrathen jum Lefen übergeben, mit bem Befehle, jeder Spfrath folle fein Botum einzeln niederschreiben und bem Bannrichter einsenden. Der Bofrath und Professor juris romani von Jager verurtheilte ihn jum Tobe mit ben Borten: "legem habemus, et secundum legem debet mori," mohin auch der Director von Bollmaper stimmte. - Steinbuhlers un= glucfliche Gattin hatte man mit dem Urtheilsfpruche ihres Mannes befannt gemacht, und diefe mar in der größten Bergweiflung. Bobin fie fich mandte, fand fie taube Ohren, verschloffene Bergen, und fie hatte icon bas jur hinrich= tung ihres Gatten bestimmte Rleid anfertigen laffen, ba fandte ju Anfang bes Monats Auguft die Grafin von Traun ju ihr, und ließ fie ju fich rufen. - Nachbem fie ber Bejammernewerthen ihre Theilnahme mit ihrem unverschuldeten, harten Schickfale geaußert, und fie ju troften versuchte, fagte fie ju ibr: "Es gibt ein Mittel, wenigstens die Tobes-

ftrafe von Ihrem Gatten und bie damit ver= Endofte Schmach von ihm ju entfernen. Rragen Sie ihn: ob es ihm recht ift, wenn Diese Strafe in eine Landesverweisung vermandelt wird?" - Steinbublers Gattin war außer fich vor Freude, und eilte ju ihrem Gatten, ber ihr in einem Briefe aufs ruhrendste dankte. - Die eble Grafin hielt Bort, die Landesverweisung ward einstimmig beschlossen, aber bem Landesheren schien, auf Instigation seines Beichtvaters, Franciscaner Mondys Gebald, Diefe Strafe ju gelind, baber mard, um bas Urtheil ju Scharfen, befohlen, daß er feche Bochen bin= burch geistliche Uebungen machen, und bei ben drei Stadtpfarrfirchen alle vierzehn Tage mit einem funfzig Pfund ichweren barenen Buffleide angethan, und mit einer schwarzen brennenden Rerge in der Sand, mabrend bes Bottesdienftes ausgestellt werden folle. Auf folde Art eröffnete bas Banngericht bem Inguifiten den 14 October bas Urtheil, mit

dem Zusage: daß ihm zwar aus hochsten Gnaden die Todesstrafe erlaffen fen, er aber, nach Verlauf der feche Wochen und dreimaligem Ausgestelltwerben, in ben Stadtpfarren, bas Land meiben muffe. - 2m 27 leuchtete Steinbuhler auf die vorgeschriebene Art bei der Pfarrtirche Ilg, und am 10 November ju St. Severin in ber Innftabt. Der Rapuginer hielt hier eine Prebigt über Freigeifter und Gotteslafterer in einem fo fanatifchen Tone, und mit fo unvertennbarer Unfpielung auf den Buffenben, baß bie gange Gemeinbe aeaen Steinbahler ju murren anfing, und er beinahe Gefahr lief, gesteinigt ju werbeit, benn die Anaben fingen wirflich an, ihn mit Roth ju werfen. - 2m 24 November foffte er bei St. Paul ausgeftellt werben; allein am 23 las er feine gefchriebenen Uebungen bem Dechant R .... vor; dabei erhibte er fich fo febr, baß ihn, beim Austritte aus ber Bimmerthure, als er ben Dechant begleitete. ein Schlagfluß traf, und thm bie gange rechte

, t

Seite lahmte. Einige Tage hindurch lag er besinnungslos, und war dem Tode nahe. -Der Fürstbischof bezweifelte die Machricht von bem Schlagfluffe bes Rebers; er bielt es bloß für Berftellung, um dem letten Ausgestelltwerden bei ber Stadtpfarre ju entgehen. Um barüber Gewißheit ju erhalten, schickte er den Leibmedicus von Groffi zu ibm. - In diefem endlos traurigen Bustande, lahm und sprachlos, ward er noch immer als Arrestant behandelt. Durch die ichlechte Roft, die man ihm reichte, tam ein zweiter Anfall vom Schlage. Jest erft ward er der Gefangen: ichaft entlaffen. Allein er ichleppte ein fieches Leben dahin, und ftarb 1802 in Rolge des erlittenen Unglude.

Ich horte indes in Salburg haufig Rlagen führen, daß die gegenwartige Zeit ungunstiger für die materiellen Interessen der Einwohner sey, als die alte bischofliche Zeit. Ich horte Klagen über Nahrungslosigkeit, Verarmung, junehmende Entvollerung der

Stadt, die sich seiher, da sie noch Restdenz eines selbstkländigen geistlichen Kürken war, in einer weit blühenderen Lage befunden hatte. Die niedergedrückte Stimmung ließ sich nirs gends verkennen. Die fedhilche Laune, die man an den Oesterreichern so sehr rühmt, fand ich erst jenseits des Salzburgerlandes, wo der schöne Metrschenschlag der Linger bes ginnt. In Salzburg sieht man nur hin und wieder ein kindlich frohes Linger Madonnens gesicht, die Physsognomien gehören mehr noch bem derben, runden altbayerischen Schlage, voer dem Schlage der Lyroler an, deren große schwarzglühende Augen an die Nache Italiens erinnern.

Gegen Mittag verließ ich Salzburg in einem außerst bequemen neuen Eilwagen, und bie Jahrt ging sehr rasch von Statten. Der Weg führt über eine hochebene hin, und man genießt fast auf jedem Punkte eine weite Ausssicht. Bur Rechten liegen in langen unabssellichen Reihen die Gebirge von Rarnthen,

eiti engalender Anblid! 3m Borbergrunde bie grunen Matten ber Bochebene, mit eingeinen malerischen Butten, bie gang nach Art ber Schweizer Bauernhauser von Solg ge= gemmiert, und beren flaches Dach mit fcweren Steinen Befaftet ift. Im Mittelgrunde Die schönen Kalfaebirge, bie Her wie in der Schweis" butch ihre grotesten Relfenmaffen bus Muge fesseln. Enblich im Sintergrunde bie himmelanstrebenden Mpen mit blendenben Schneefeldetn und fpigigen Giszinten. reine Enft biefes Lages ließ mich anch bie fernften Berggipfel deutlich ertennen. bem man einige Stationen gefahren ift, erblidt man' vor fich einen machtigen Berg, ber wie ein Vorgebirge in die Dieberungen bes Landes hineinragt, gleichsam bas Gibraltar von Rarntben. Es ift ber Traunftein. Je naber man ihm tommt, befto mehr imponiren feine braunen, nachten Relfen. Aber eben ba wir an bemfelben vorüberfuhren, verschwanden fie in einem bichten Plagregen,

benn der heitere himmel hatte fich platlich umwolft, und ein furchtbares Gewitter hrach fich an ben Gebirgen.

Unfere gahrt war leider ju rafch, als daß ich über die Bevolterung von Defterreich genauere Beobachtungen hatte machen tonnen. Den Menschenschlag fand ich febr fchonaumnt imar-auf bem Bege von Galiburg nad Ling im Durchschnitte, ichoner als ein Ling felbst, obgleich man gewöhnlich nur von ben iconen Lingerinnen fpricht. Ein Umfand aber fiel mir unangenehm auf. Die schönsten Madchen, die mir bis Botlabruck (in ber Mitte zwischen Salzburg und Ling) begege neten, hatten Bahnlucken; namentlich febiten den meiften die Bordergabne. Dan fcreibt dieß dem Baffer diefer Gegend ju. In Ling fand ich bas nicht mehr. Auch die Manner in Oberofterreich find größtentheils icone Leute. Das Landvolf mar überall auf ben Beldern und Biefen beschäftigt. durchgangig reinlich und frohlich aus, und

ich fand, daß Wohlhabenheit und gutes Aussehen gunchmen, je mehr man sich Wien nähert.

Desterreich ob der Enns macht schon einen sehr gefälligen Eindruck, unter der Enns aber erscheintes als ein überaus gesegnetes, üppiges Land, voll Wohlstand, Leben und Luft. Dies gends sah ich Armuth und harm auf den Gessichtern, wie so oft in Schwaben.

Es regnete in der Nacht noch eine Beile fort. Gegen Morgen ward der Himmel wieder hell, und wir kamen mit der Morgenssonne jugleich in der reizenden Stadt Ling an. Da noch alle Thuren und Läden versichtossen waren, ging ich zuerst über die Donaubrücke und in der Umgebung der Stadt umher, um die schöne Gegend zu überschen, und zugleich die berühmten Marismiltanischen Thurme kennen zu lernen. Ich sah deren mehrere fertig, andere noch unvollendet, etwa achtzehn; ihre Zehl soll aber:aus zwei und dreißig gebracht werden.

Mengels Reise nach Desterreich.

8

Sie umgeben die Stadt von allen Seiten, und sehn wie große Maulwurfshausen aus. Der niedere Thurm steckt unter einem beeiten Sandhügel, wie der Uhrzeiger unter dem Glase. Man schießt von innen oben im Gogen heraus, nach allen Seiten. Bon außen aber kann man den Thurm selbst nicht einschießen, weil er ganz im Sande begraben ist; und wenn man auch in die Deffnung hinzeinschießt, aus welcher geschossen wird, so trifft man doch nicht, weil die Rugel in einem andern Winkel auffällt, und von Sandsacken ausgefangen wird.

Desterreich ist durch Schaden klug geworden. Wenn es den hochwichtigen strategischen Punkt bei Linz früher befestigt hatte, wurde Napoleon nicht so bequem nach Wien gekommen seyn.

Als ich in die Stadt jurudkehrte, thaten fich alle Haufer auf, und die geputte Bes vollerung strömte jur Fruhmesse nach ben Rirden, benn es war. Peter : Paulseng.

Ohne Diesen Zufall hatte ich nur wenig Menfchen gesehen, benn der Gilmagen fubr . fcon um acht Ihr des Morgens wieder ab. Rich batte nun Gelegenheit, mich von ber meltberühmten Schonbeit der Lingerinnen mit eigenen Augen zu überzeugen; allein meine Erwartung murde in gewiffer Binficht ges taufcht. Ich fah eine Menge gemeiner und baflicher Gefichter, und verhaltnifmaßig nur wenige schone, da ich mehr Schonbeit in Maffe erwartet batte. Unter ben wenigen aber waren einige fo unbegreiflich icon, bag ich bas auch nicht erwartet hatte. Eine junge Englanderin ausgenommen, habe ich nie in meinem Leben ein iconeres Madchen gefeben, ale diejenige, die, wenn fie jufallig biefes lefen follte, fich erinnern wird, an dem gebachten Tage in einem weißen Rleide und rothen Spenger, in der Sand ein fleines rothsaffianenes Gebetbuchelchen und den Rosenkrang, in der Kirche junachst am Martiplage, gebetet ju haben. Der allges

meine Charafter ber Lingerinnen, wie aberhaupe der biterreichischen Engel, ift die Rinds lichteit, mit ber ihre Schonheit gepaart ift. Die Brittin zeigt neben ber Schonheit Ernft, Stolz und Reufchheit, die Frangoffin Beift, Die Stalienerin Leidenschaft, und in den meiften Fallen ift bei ben Damen diefer ausgebildeten Dationen der phyliognomifche Musbruck alter als ber Rorper felbft. ben Defterreicherinnen aber ift ber Besichtsausdruck auch an der reifen Jungfrau noch tindlith; und wie benn der Beift immer et was dem Rorper gibt, oder nimmt, fo verdanken ohne Zweifel diese reizenden Tochter der Donau ihre ungewöhnlich frische Bintbe jener Rindlichkeit bes Beiftes.

Auf dem fehr belebten Wege von Ling nach Wien nimmt mit der Bevollerung und dem Wohlstande auch die Jahl der reizenden Gesichter zu, denen man begegnet, und Wien selbst ist daran reicher als alle deutschen Städte zusammen. Was man sonst nur als

٠,,

viellichaft betrachtet, lernt man hier als die Zierbe eines ganzen Landes kennen. — So viele schöne Weiber in Masse beisammen, wie man sie bei feierlichen Gelegenheiten in Wien sehen kann, erwecken ein eigenes Gestühl, und weit entfernt, einer speciellen Liebshaberei solgend, darunter zu wählen, überläßt wan sich vielmehr dem Totaleindrucke einer so schönen Gesammtheit, und betrachtet sie unwillkürlich mit dem Auge der griechischen Geschgeber, mit dem Auge jener großen Wänner des Alterthums, die schöne Generastionen nicht zu besingen, nicht zu beslagen, sondern zu schaffen wußten.

Beufzer sich erinnern, daß unsere modernen Beifese mehr darauf berechnet sind, die nach übrige natürliche Schönheit der Generationen zu zerstören, als sie zu erhalten und zu versebeln. Nichts ist in den modernen Staaten so misachtet, als wie körperliche Reaft und

Schönheit. So wichtig fie ift, so tief ibre Abrderung ober Bernachlaffigung in ben BB bunasaana und in das Schickfal ber Mationen eingreift, so nimmt boch tein Gefes irgent Lafter, Bermeichlichung, darauf Ruckficht. Armuth durfen ungestraft an der Biathe der Generationen nagen. Taufende ber fofis fben und fraftigften Danner, Die Elite ber Mation, die fort und fort ein heroisches Gefchlecht zeugen tonnten, werben gesehlich von ber Che ausgeschloffen, als Colibatars, Colbaten, Auscultanten und Altgefellen, und wenn fie noch fodt eine Che eingehen, fo haben fie ihre Jugendtraft ichon vergeubet. Time sende der schönsten und gefundeften Dabdet finden aus Armuth teine Freier, verberben in unfruchtbarer Unjucht, oder bleiben ale alte Jungfern figen. Auf ber anbern Beite aber werden ungahlige Chen bloß aus Gigene nus geschlossen, und der fraftige Mann vermag mit bem nervenschwachen Dabben, bas gefunde Dabden mit bem gichterifchen und

tungenfranten Manne, der Lieblose mit der Aichiefen überhaupt keine schönen und fraftisgen Kinder mehr zu zeugen. Daher überall den unerfreuliche Anblick von Schwicke, Snänklichteit, Schlichkeit und Nismuth. Mehr oder weniger sind alle neuen Nationen van diesem Uebel angesteckt, und die europäliche Menschheit ist abopsich in dem Make herabgesunten, in welchem sie geistig sich erhoben hat.

Bielleicht wird die allgemeine Freiheit, und in ihrem Gefolge der allgemeine Bohlsstand dereinst die Nationen wieder verjüngen. Der Mensch, nicht mehr von drückenden Sorsgen belastet, von unnatürlichem Zwange geshemmt, wird auch dem Zuge der Natur wieder solgen, und Gesundheit, Kraft, Schonsbeit, Frohsinn werden nicht die letzten Güter seyn, die uns die Freiheit bringen wird. Ueberhaupt wird das Ringen nach Freiheit nie enden, bis die bessere menschliche Natur sich von jedem Aussasse gereinigt hat.

Auf bem Donauwege nach Wien ift bas Rlofter Molt ber schönste Punkt. Dieses Prachtgebaube, bas in ber breiten Flache bes Flusses sich spiegelt, gleicht eber einem Königspalaste, als einem Usple der Demuth. Es erschien mir um so feenartiger, da sich an diesem Abende gerade ein hoher majestätie scher Regenbogen barüber wölbte.

of special control and the second substitution

прината помонове и прината выда

the St many transmission detections about the second

readily mid to be a second line of

## Sechstes Capitel.

Bien. - Die Stadt. - Die Menfchen. -Phofiognomien. - Das Bohtteben.

Um 30 Junius fruh Morgens tam ich nach Wien. Man hat auf diesem Bege keinen Totalüberblick der Stadt, desto imposanter aber nimmt sie sich im Junern aus. Wenn man die ungeheuern Vorstädte passirt hat, gelangt man zu einem Circus, der eine halbe Stunde im Durchmesser mißt, und ringsum von den reinlichen und zum Theile prachtvollen Gebäuden der Vorstadt umkränzt wird. Mitten in diesem, mit grünem Nasen bes deckten und von unzähligen Alleen durchsschnittenen Circus liegt nun erst die innere oder alte Stadt mit ihrem Centralpunkte, dem

Alles hoch überragenden St. Stephanssthurm. Diese Centralisation der Stadt, diese grüne Intervall, diese amphitheatralissiche Lage der Vorstädte geben Wien eine Resgelmäßigkeit, melche den Ueberblick über seine ungeheure Häusermasse erleichtert und zugleich die Majestät der Kaiserstadt erhöht; denn wie es nach der Kraft nichts Schöneres gibt als ihre Beherrschung, so ist auch an einer Wetrospolis nach ihrer Gräße nichts schöner als ihre Regelmäßigkeit.

In Wien aber falle diese schone und new schwenderische Vertheilung des Raums, fallen diese lichtwollen Breiten zwischen der alten Stadt und den Vorstädten, und die geräumisgen hellen Straften der Vorstädte um jo ansgenehmer auf, als sie volltommen dem heitern Charafter der ganzen freundlichen Gegend und des freundlichen Volles selbst entsprechen.

Rur in ber innern Stadt find die Gaffen eng und duntel; aber fie beträgt nur den fecheten Theil des Gangen, benn fie wird nur von

50:000 Meniden bewohnt, mahrend bie Borftabte noch 250,000 Einwohner gablen, und gerade ber Contrast bes Alterthums, ber grauen Palafte mit ben hellen und modernen Gebauben ber Borftabte ift ein Reig mehr: In diesem Meere von Daldken achtet man taum unf Gebaude, die anderwarts Bewuns berung erregen wurden. : Das Einzelne verfehwindet in der Daffe. Doch wird bas Ange, außer von ber Stephanstinge, vorzüglich von ber Burg und ihren Bebengebauben angejogen. Die fungern, in der Jefnitenzeit gebauten Rirden find praditig; id muß aber betennen, daß ich biefen architettonifchen Gefchmad nicht tiebe. An der Burg fallt ihr ehrwardiges und wirklich graues Alterthum auf. Dies fer buntle, nicht fohr hohe, woodht lange Das laft verbivgt fich fittfam unter Rebengebauben ans jangerer Beit, worunter insbesondere bie Staatstanglei fich auszeichnet, und mit Recht Andet in Diesen beiben Paldften Prof. Schneller ben Sof und bas Minifterium reprofentirt.

Man findet in Wien auch ohne Conftien: tion die Reprasentanten aller ber Rolferftamme. in deren Sprachen "das Bohl bed Berrichers" erfieht wird. Reine ichonere Mannichfaltigfeit als die der öfferreichischen bunten Landers farte, und auch wieder fein ichonerer Dittelpuntt als diefes liebensmurdige Bien, und bennoch bat das Auge nie eine plaftifche Ges stalt erblitt, bie, in allen Einzelheisen fo fcon, es im Gangen fo wenig ift: Es gibt Frauenzimmer, an denen Alles febon ift, und die doch nicht schon find. Go toment mir Defterreich vor. Micht die plastifche Ragur hat hier aus Einem Guffe ein Bunderbild ges fchaffen; nur ein bofer Bauber hat Die einem Dujend schöner Madchen entriffenen Reite ju einer breigehnten Truggestalt jufammenges Man meint, wenn man die Zauberformel hatte, mußte das ichone gespenftifche Bild aus einander fallen.

Der achte Defterreicher, den man fich braußen gewöhnlich phlegmatifch bentt, if

ber munterfte Buriche von ber Belt. vis inertiae oft bei ihm nur politisch ju verfteben : in diesem Berftande ift fie aber fo . ftart, daß fie die Rrafte aller Bolter in ber Runde an fich feffelt, wie angewachsen. Die Defterreicher leben wie auf einer setigen Infel, ohne ju wiffen, daß diefe Ansel jugleich der Magnetberg ift, der alle Langen=, Gabel = und Dolchfrigen ber Magnaren, Slavenier, Efcheden und Lombarden polarifirt. Sie felber glauben nur, es fen ber Wenusberg, in ben Die Ritter von allen Seiten hereintummeln, Die Biener machen aus gern obet ungern. einem romifchen Triumphauge nur einen luftigen Bachusjug, und die gefangenen Bolter felbft lachen mit. Bie Mancher, ber in der Proving ein Cato war, wird in Wien gum Lucull! Alle Oesterreich unterworfenen Bolter ha=

Alle Desterreich unterworfenen Bolber has ben eine geistreichere und pragnantere Physstognomie als die Desterreicher felbst; allein in den Riesengestalten, welche die steterischen Gebirge tiesern, in der Muskeltraft und dem 4.

Blisauge der Tyroler, und endlich in der ewigen Jugendblithe des niedkrösterreichischen Kleisches, gibt sich eine Naturfille zu erken nen, die alle Leidenschaften und geistigen Kräfte der Nachbarn nicht abzunuten, nicht zu beswegen, nicht zu beherrschen vermögen. Wenn irgendwo, sieht man es hier ein, daß die Nastur eine Wacht ausübt, der nicht jeder Geist, nicht einmal jeder Zeitgeist Gerr wird. Und wer weiß, wozu es gut ist, daß die große Welterziehungskunft, wenn sie die einen vielzleicht verzieht, noch immer einige Wölterkinzber übrig behalt, um an ihnen kunftig bessere Experimente zu versuchen.

Der Desterreicher hat mit dem Schwaben die Gemuthstiefe, das lyrische Element gemein. Dadurch unterscheiden sich aber diese beiden süddeutschen Stämme völlig von einansder, daß der Schwabe den strengsten sittlischen Ernft liebt, und für Schillersche Idale schwärmt, während der Desterreicher sich im Lusigen und Komischen gefällt, und dabei

gang Spieurder ift. Der Schwabe hat einen gemuthlichen Ernft, ber Defterveicher einen gemuthlichen Spaß.

Auffallend stechen gegen die anspruchtes sen, unbefangenen und heitern Phostognosmien der Oesterreicher die dustern und charattervollen Gesichter der Ungarn, Italiener und Bohmen ab, unterscheiden sich aber wieder sehr unter einander. Der Ungar hat in seiner stolzen und schönen Haltung und Physischwaris etwas Gesetzes, das an das orienstalische Phlegma erinnert, so seurig er insnerlich ist. Der Italiener trägt in Gang und Blick sein Feuer viel mehr zur Schau, so auch der Pole. Der Böhme erscheint durchgängig gedrückt, grollend, und wo ich irgend ein recht unzusriedenes Gesicht in der lustigsten Gadt der Welt sah, war es ein böhmisches.

Der Turten, Griechen, Armenier 20. will ich hier nicht gebenten. Mur eine fchone Erinnerung habe ich von einer vornehmen Griechin behalten. Jung: fcon, wie die syjantinische Madonna, Berklarung in den reinen himmelsjägen, in orientalischer, reich mit Gold und Sebelsteinen geschmückter Tracht, schritt sie vor einigen altern Frauen her, und zu beiden Seiten liefen die Armen der Borstadt auf sie zu und füßten ihr einen Zipfel des seidenen Oberkleibes, weil sie, wie ich horte, schon lange in Wien lebt und die Armen reich zu beschenten pflegt.

Die Lajaronis Wiens sind Slavonier ans bem Neutraer Comitate, und anderes ungerisches, froatisches und wallachisches Lumpargesindel, von deren Anechtsgestalt man sich teienen Begriff machen kann, wenn man sie nicht gesehen hat. Absonderlich sah ich einige Wallachen, die in Sackleinwand eingepackt unter langzottigem Haare wahrhaft viehische Gesichter trugen. Unter den Slavoniern aber sieht man häusig schone Anaben und Innglinge, wenn man anders ihre halbnacke Göttergestalt vor Schmuß sehen kann.

Die ungarischen Grenadiere find die fcher

ften Manner, Alle auserlesen, ein Antinous neben bem andern, nicht etwa bloß durch die Edinge ausgezeichnet, sondern zugleich durch die Wohlgestalt, durch die eble Proportion, ben netten Buß 2c.

Bas den Bienern ihre Gesundheit, Schönheit und heiterkeit erhalt, ist außer bem milden und freundlichen Klima vorzugslich ihr Bohlleben, ihre zur andern Natur gewordene Virtuosität, das Leben zu genießen, ohne sich doch dem Genusse zum Opfer zu bringen; ich möchte es einen Epicuraise mus ohne Leidenschaft nennen.

Sie essen und trinken vortrefflich, aber man sieht es ihnen nicht an, wie etwa einem englischen Fallstaff oder einer altbayetischen Biertonne. Das Unfläthige, Bestialische und Odmonische, das man anderwärts so häusig bei leibenschaftlichen Fressern und Saufern sieht, vermißt man in Wien fast ganzlich. Sie lieben, sie sind sehr wollustig, aber verzgebens sucht man in Wien Physiognomien, Wengels Reise nach Desterreich.

welchen diese Leidenschaft den Stampel des Berbrechens und der Schande aufgedrückt hat, wie man sie so häusig in Berlin und selbst in Frankfurt sieht. Es gibt kein eigentliches Bordell in Bien, Alles dilettirt nur wie in Italien, folgt dabei seiner Neigung und sieht dabei immer lachend, vergnügt, und was die Hauptsache ist, gesund aus. Von allem dem ist der Grund, daß die Biener bei ihren körperlichen Genüssen ohne Leidenschaft zu Berke gehen. Ihre Seelenruhe, ihre anspruchlose Gutmuthigkeit und Fröhlichkeit, läßt das wärmende Flämmchen nie zum zerstörenden Brande werden.

Auch in ihren Sitten herrscht das Beque mere über das Glanzende vor. Der Fremde wird durch die naivsten Gebrauche überrascht, schämt sich Anfangs, sie mitzumachen, und findet sie am Ende ganz praktisch. Ich will nur Ein Beispiel anführen. Ich befand mich an einem sehr heißen Tage an der Tasel eines christischen Barons von altem Adel, als die

liebenswurdige Baronesse, an deren Seite ich saß, mich ganz freundlich frug: "Bollen Sie nicht den Rock ausziehen?" Ich erfuhr nun, daß die übrigen Herren bloß meinetwegen, weil ich als der Ehrengast noch nicht den Ansang gemacht, ihre Fracks noch anbeshalten hatten, daß man sich in Wien in diessem Punkte gar nicht genire, sondern den Rock whne Weiteres ausziehe, wenn es zu heiß sey; und ich fand diese Sitte sehr bequem. Die Gesellschaft war noch einmal so lustig, als erst die Rocke herunter waren. Auch in den Gastshalsern herrschte allgemein dieser Gebrauch.

Ich nahm mein Quartier im goldnen Lamm in der Leopoldstadt, wo ich um außerst billigen Preis vortrefflich bedient war.

Was mein Auge in Wien fast allein versmiste, das waren die Goldhaubchen. Sie sind so völlig aus der Mode, daß man nur setten noch ein altes Beib damit geschmuckt sieht; die artigen Grisetten Wiens trugen das gegen jene ungeheuren neumodischen Hauben,

in benen das Gesicht, wie in einer Bolke steckt, und alberner Weise nichts von den Saaren sehen läßt. Indeß, was steht scho nen Kindern nicht schon?

Sleich bei meiner Ankunft in Blen leuche tete mir ein Beweis von Liberalismus entgegen. Am Thore namlich fundigte ein ungeheuer groß gedruckter Anschlagzettel eine Damen-Schwimmschule an, und lub die herren
jum Zusehen und Bezahlen ein.

Ungefähr benselben Eindruck machen die Processionen der aus oder in die Auditorien strömenden Theologen, die ihre jungen Gestalten und muntern Gebarden in monchischen Uniformen verhüllen, aber bei jedem Obsttorbe, ausgehängten Aupferstiche oder hübschen Made den in den vollgedräugten Straßen ihre Schritte oder wenigstens ihre Gedanken auf halten. Das Sonderbarste iff, daß man ihren weder den Stolj der Beltüberwindung, noch den Harm der verbotenen Beltlust aus

fieht, woraus deutlich hervorgeht, daß sie fich weder des einen ju ruhmen, noch über ben andern ju beklagen haben. Mur die Ligorianer besigen oder affectiven den duftern Ernft der Rlofterzolle; aber eben darum ma: chen fie tein Glud bei ben luftigen Bienern. 3ch fah sie selten paarmeise - denn geben sie immer, um sich wechselsweise zu bewachen, - über die Strafe geben, ohne daß das Bolt hintendrein fich über fie motirte. So ift es ein ftehender Boltswis in Bien, baß wenn ein Ligorianer über den Josephs= plat geht, auf welcher die Statue des Rai= fere Joseph steht, man fagt, bem Raifer werde übel. Auch nennt man die Mechitari= ften = Congregations = Buchhandlung vulgo die , Saferments = Buchhandlung. Diese Ber= fuche mußten in dem frohsinnigen Bien ihren 3meck ganglich verfehlen. Ich habe alle Ur= fache, an die religiofe Barme der Biener, wie aller Desterreicher, ju glauben, und ehre fle boch darum; aber ihre Religiositat hat einen heitern und offenen Charafter. Die stricte Observanz, das Cynische, die anacheretische Strenge lieben fie so wenig; wie bie Scheinheiligkeit und den sullichen Pietismus; und auch darum können wir fie imrehren.

Eine auffallende Erscheinung in Mien waren mir die vielen breifarbig getleideten Frauenzimmer. 3ch glaubte mich in einigen Gefellichaften nach Strafburg gurud verfest, wo ich unmittelbar nach den Juliubereigniffen alle Damen dreifarbig getleidet gefeben hatte. Die Achnlichkeit mar um fo über: raschender, als diese Wiener Damen eben falls Beiß und Roth, und fatt bes Blan nur bas verwandte Grun trugen. Es ma: ren Ungarinnen, die fich bamals Alle bar: auf pifirten, ihre Nationalfarben zu tra-Eine folche fleine, gar anmuthige aen. Magnarin sah ich im Paradiesgärtlein eines Abends dem Fürsten von Metternich , Dem neuen Josua, ber eben nachbenklich in bie

sinkende Sonne blickte, und sie festzuhalsten schien mit seinem stolzen Auge, zwisschen dieses Auge und diese Sonne treten, und ihn kacklich anschauen, bis er mit einem verachtenden Lächeln sich abwandte.

## Siebentes Capitel.

Episobifche Bemertung aber Proletatre und St. Simonianer.

Die Erinnerung an einige wallachische und slavonische Ecce = homo's, die ich in Bien gesehen, veranlaßt mich zu folgender Betrachtung.

Wenn man jenes Menschen : Vieh ansieht, aus welchem die graße Masse der Leibeigenen im slavischen Often besteht, so wird man unswillfürlich von den sublimsten Feinheiten der Staatskunst zu ihren Audimenten zurück geworfen, und die längst verschwundenen Jahrshunderte der Barbarei treten uns wieder so unmittelbar in die Gegenwart, daß sich uns die Furcht ausdrängt, es bedürfe noch

einer neuen zweiten Durcharbeitung bes menfche lichen Geschlechts, bis jene zuruckgebliebenen Stiefbruder den bevorzugten Brudern nache tommen.

Diefe Beforgniß erhalt noch mehr Nahrung burch eine verwandte Erscheinung im europäis ichen Beften. hier haben fich im Schoffe der politischen Cultur, wie durch eine Regetion bes übermunden geglaubten barbarifchen Princips jene Proletgirs erzeugt, furchtbare Daffen jest in dumpfer Bemegung find, und ben gebildeten Claffen ber Gefellschaft Rrieg antundigen. Beibe, Die Leibeigenen des Bodens im Often, wie die Leibeigenen des Gewerbes im Beften, bilben ein Element im Staate, welches fich ju den übrigen in einer unbequemen, gezwunge= nen und durch die ihm inwohnende Rraft hochft bedrohlichen Stellung befindet. Trägheit dieses Elements hat bisher Kolge gehabt, daß es die Staatstunftler taum in ihre Berechnungen aufnahmen; erft

in fleueret Bett hat Die gleichfam untertiebefche Bewegung in bemfetben die Regierungen und Parlamente erfchetett.

Was ist aber der Grund dieses keinen Schreitens? Rachbem bie rein politeische Revolution vollender scheint, drost eine neue debnomische und gesellschaftliche Revolution vie Garantien berselben wieder in Frage ju stellen. Es ist nun dringend Zeit; bliefe Phatsache ins rechte Licht zu sehen.

Im Often Europa's leben Millionien Wenschen als Staven in der strengsten Gebeutung dieses Worts, und im Westen leben andere Millionen, die troß ihrer politischen Kreiheit sich beinahe in einer eben so schlimmen Lage besinden, indem die durch Uebervollterung erzeugte Armuth sie hindert, von ihren politischen Rechten einen Genuß zu ziehen. Beibe sehen sich gegenüber dem Glanz und Reichthum zu Schmut und Hunger, gegenzüber der Bildung, Kunft und Wissenschaft zur Rohheit und zur bloßen karzitchen Be-

ftiedigung des thierifchen Nahrungstriebes verdammt. Entfpricht biese Thatsache bem Ottbe, das wir uns von einem volltommenen Buftande vom Staate machen? Oder wenn wir, die Wohlhabenden und Gebildeten, uns über die hoheren Bedurfinge jener Maffen taufchen, werden sie seibst fill langer taufchen? —

Von den Leibeigenen im Offen burfen wir annehmen, daß sie fich nach und nach unsgefähr auf dieselbe Weile emancipiren werden, wie sie sich im Verlaufe der Jahrhunderte im Westen emancipirt haben. Dieß ist auf dreit Wegen möglich, durch Revolution von unten, oder durch fortgesetze Begunstigung der Bauern von Seite der Autobratie gegen die Aristobratie, oder durch den allgemeinen Fortsschritt der Humanitat und Civilifation. Utasen und Colonistrung in Rusland, der patriotische Ausschwung in Polen, die Dismembrationen in Preußen und der Anwachs des Wittelstandes in Oesterreich sind Vorbereis

tungen dazu. Am Ende aber kann man sagen, daß diese öftlichen Länder nur in der Geschichte um einige Jahrhunderte zurück gesblieben sind, und daß sie einst da ankommen werden, wo der Westen sich jeht befindet. Des Ostens künftige Geschichte ist vielleicht und wahrscheinlich in der des Westens schon vorgespiegelt.

Wichtiger ist uns daher der Westen mit seinen Proletairs, deren Erscheinung ohne Beispiel, deren Zukunft noch geheimnisvoll verhüllt ist. Man würde sich täuschen, wenn man in diesen großen Massen von Armen nur das Product augenblicklicher und vorüberzgehender Constiete sehn wollte. Es ist wahr, sie sind zum Theile dieses Product, indem der Zusammenstoß alter und neuer Instituztionen und Tendenzen in unserm Jahrhunzberte jenen ungeheuren Contrast wie der Principe, so der Kräste, wie der Geister, so der physischen Vermögen erzeugt hat, unter denen auch der Contrast der Armuth und des

Reichthums auffallend ist. Indes sind bie Proletairs nicht nur eine Folge dieser besondern Zeitverhaltnisse, die sich wieder aus dern können, sondern zugleich auch eine Folge allgemeiner Naturbedingungen, welche fortbauern werden, nämlich eine Folge der zusnehmenden Bevölkerung.

Wie auch immer Krieg, Pestilenz und andere Uebel die Vermehrung der Menschen aushalten mögen, dieselbe nimmt doch mit jeder Generation zu, und es ist der Mühe werth, diese Thatsache ins Auge zu fassen und Volgerungen daraus zu ziehen. Wir beschäftigen uns vielleicht zu ausschließlich mit der Vergangenheit und Gegenwart, und verzessen darüber die Zukunft, die sich dasür vielleicht einmal durch Nichtachtung unsers heutigen Treibens rächen wird, und durch Spott über Verechnungen, in welche wir sie nicht mit ausgenommen.

Die Bahl der Menfchen vermehrt fich, und wird fich in Berlaufe der Jahrhunderte

and Sahrtausende, der bisherigen weltgesschichtlichen Analogie zufolge, in steigender Progression vermehren. Zu gleicher Zeit aber vergrößert sich der Boden nicht, und wenn er ferner die rastlos sich mit sich selbst multiplicirende Menschenmenge ernähren soll, mussen große, durchgreisende Maßregeln unsausgesetzt das Misverhaltnis zwischen beiden ausgleichen. Diese großen Maßregeln können keine andern als folgende seyn.

So lange noch unbebautes Land übrig ift, bleibt der Uebervolkerung ein Abfluß in dasselbe gesichert. Hieraus folgt das System der Auswanderung, der Colonisirung. Leider kann man es noch kaum ein System nennen. Die Regierungen thun wenig oder nichts, um die Auswanderungen zu regeln. Die Menschen verlassen ihre Heimath einzeln, oft ohne die erforderlichen Mittel, werden von Betrügern übervortheilt, kommen oft in Segenden, wo ihre Hoffnung sie täuscht, und wo sie zu Grunde gehn. Beispiele dieser

Art schrecken dann mit Recht Andere ab auss zuwandern, und so kommt diese Sache nie recht in Gang. Es ist indeß zu erwarten, daß in dem Maße, wie die Uebervölkerung noch ferner zunehmen wird, auch besser sür die Auswanderung gesorgt werden wird, und an Land sehlt es nicht, es sind noch ungesheure Strecken des fruchtbarsten Erdreiche unbebaut.

Es können aber auch in einem engen Raume sehr viele Menschen beisammen leben, wenn dieser Raum den höchsten Grad der Eultur erreicht, dessen er schig ist. Die Art und Beise, wie in China der Boden benüht wird, um eine unermestiche Bevölkerung zu ernähren, gibt den Beleg dazu. Es ist sogar nicht einmal nöthig, daß der eigne Boden seine Bevölkerung ernähre; so lange es noch so überaus fruchtbare Zonen gibt, daß sie einen jährlichen Ueberschuß an Prosducten liesern, wird dieser Ueberschuß in minder gläckliche Zonen abssießen, und das

sethst gegen Kunsterzeugnisse verkauft werben. Es tommt babei nur auf die größtmögliche Handelsfreiheit an, und, wie mich dunkt, ist es bereits ein unumstößlicher Glaubenssas der Nationalökonomie, daß ein ganzlich freier Verkehr und Austausch von Allem gegen Alles auch Allen gleich gunstig sey, und gleich sehr die Production wie die Fabrizcation belebe.

Segen wir nun aber den Fall, daß alle Wolfer der Erde sich zu dieser Hohe erhöben, so würde dennoch die launenhafte Gidcksgöttin neue Ausschließungsspsteme, neue Monspole durch die Concurrenz selbst erzeugen. Die Erfahrung hat bereits dargethan, daß gerade die größte Freiheit der Gewerbe und des Vertehrs die Geldaristokratie begunstigt, indem sie, das Talent begunstigt, und dem Glücke den freiesten Spielraum läßt. Troß der freigegebenen Concurrenz drückt nun der große Unternehmer den kleinen nieder, schließt der Reiche den Armen aus, und häusen sich

auf der einen Seite die Schäfe, mahrend auf der andern die kahlste Armuth in ewiger Sbbe juruchbleibt. Unter diesen Umständen nun tritt in Bezug auf die Aristokratie des beweglichen Vermögens derselbe Fall ein, der einst in Bezug auf die Aristokratie des Grundbesitzes galt, und es wird, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein agrarisches Geseh des Gelbes nothwendig.

Ein solches nun liegt im Sinne des St. Simonianismus, und diese praktische Seite der neufranzösischen Lehre ist bei weitem wichtiger als die mystische. Sanz consequent wollen die St. Simonianer das neue agrazische Geseh nicht auf das Capital, sondern auf den Zins angewandt wissen. Sie wollen, das Capital soll der Gesellschaft allein geshören, und dem Individuum nur der Zins, und dieser Zins soll auf ein relatives Minimum beschränkt werden, um möglichst gleich auf alle Individuen, vertheilt werden zu tönnen.

Dieß heißt mit anbern Borten, bie Confumtion nivelliren. Sie halten es mit Mecht fur ein grelles, die menfchliche Butge und die Civilisation beleidigendes Difverhaltniß, daß ein Menfch taglich Taufende verschwenden durfe, mahrend ein Anderer taum feine faulen Kartoffeln ju falgen vermoge; fie predigen es als ein gottliches Recht, als einen angebornen Anspruch der Menfchen. daß Jeder einen mäßigen Antheil an ben Gutern der Erde haben folle; fie halten es für eine gehrende Rrantheit, ja für einen balben Gelbstmord bes menschlichen Beichlechts, daß wenige Glieder der Gefellichaft in geiler Ueberfruchtung, und viele andere bagegen in nahrungelofer Durre verderben follen. tommen auf diese Beise zu den großen Sideen ber alten Gefeggeber jurud, die immer ben gangen Rorper eines Bolfes, oder ber ge sammten Menschheit im Muge hatten, und nicht bloß, wie die driftlichen Gefeggeber bes Mittelalters bas Seelenheil des Individuums.

to the contract

oder wie die modernen Gesetgeber, die masterielle Staatsgewalt den Vortheil der Resgierungen auf Kosten der Bolter.

Da dergleichen neue Lehren ganz unger rufen gekommen, aus Erfahrung und unabänderlichen Naturbedingungen entsprungen, und auf allgemeine Naturgesetze basirt sind, so durfen wir nicht zweiseln, daß dieselben bestimmt sind, in der Zukunft der Weltgeschichte noch eine sehr bedeutende Rolle zu spieten. nereile Cohnspandt den Sonale abrungen auf Raften der Wolfen. Die dereiligken neue Conne

model and an order limited

d ship don aldieb)

care and a religion water and a see as for

## Achtes Capitel.

Berühmte Manner. — Jofeph von Sammer. — Montbet. — Graf Maitath. — Die Biener Dichter.

Da ich mich nicht in der Saison in Bien befand, so waren mehrere ausgezeichnete Manner, die ich gern gesehen hatte, abwessend. Indeß fand ich glücklicherweise gerade die berühmtesten zu hanse.

In herrn Joseph von hammer lernte ich einen der liebenswürdigsten Gelehr= ten Deutschlands kennen, einen Mann, der mit der tiefsten Gelehrsamkeit zugleich die feinste Beltsitte und ein warmes offenes herz verbindet. Jedermann kennt seine unsterb= lichen Verdienste um die orientalische Literatur. bis Inbifden, hinterafintsichen, Chinestichen mit unwürdiger Zurücksehung des Arabischen, Persischen, Thrisichen. Sie sieht im Islam nur Phantasterei, und sucht dagegen die Beischeit in der vormahomedanischen Periode. So schäbar nun das Eine ist, so schließt es doch das Andere nicht aus, und gewisse Viatriben, die man von Paris aus gegen die gesammte mahomedanische Literatur hat vernehmen mussen, sind lächerlich.

Früher oder fpater wird, was Dammer so traftig angefangen hat, fortgeführt werden, und die noch fast unbekannten, noch nicht über= festen Schabe der mahomedanischen Literatur, die er in seiner Sibliothet bewahrt, wer= den mit der Zeit ans Licht befördert werden.

Aus seiner Bibliothet, wo in den arabesten Zügen vieler hundert orientalischer Gandschriften die Geister des Südens wie im Bann des nordischen Zauberers schlummern, um dereinst wieder zu erwachen, — führte mich herr von Hammer nach dem schönen Dorse

Rooth gemacht; fie ift bereits dreis bber viermal in Deutschland überfest worben, und wie weit steht diese Rachahmung hinter Schirin jurud, fo weit wentaffens, als eine Detferin auf einer Londoner Redoute hinter einer wirklichen Berferin. Bas tonnen die mobernen driftlichen Dichter Anderes thun, wenn fie uns orientalifche Bilber malen, ale bie altern achten orientalischen Bilber copiren? Belche andern Charaftere, Sittenguge, Cofume und Decorationen Schildern fie, als bie wir achter und weit schoner in ben Originalen selbst finden? Wozu also die Nachahmung? Bahrlich, so wenig als ein enges Treibhaus uns die Dracht und Krische eines orientalischen Bartens gewährt, fo wenig erreicht Goethe den Safis, Moore die Schirin, Platen ben Bati, Stieglig Die Moallatat. In neuerer Zeit ift herrn v. hammers Bemuhung auch burth die neue Parifer Schule in Schatten gestellt worden. Diese Schule geht einseitig in ben altern Orientalismus jurud, und pflegt nur

Darinnen beiner Schöpfungen ju marten; 3ch fand bich fteuernb beinen Lebenstahn, Ale Saabi im Boftan und Guliftan. Bu hading, wo von fanften bugels Brauen, Bon Dorfern eine Pleias \*) ift ju ichauen. Erhebt bie Billa fich, die mir ju Bien Bor vielen einer rom'ichen abnlich ichien. Dort riefest du hervor die Bauberschatten, Bo Laubegblatter fich mit Rabein gatten; Die Pinie, bie fich Amerifa erfor, Mit Afia's und Europa's Flor; Olivenbaum als blaffe Schonbeit ftrablet, Der Tulpenbaum mit Bangen boch bemalet. Die Sangeweibe ftill dem Teiche laufcht, Die Gide boch empor in Lufte raufcht. Gruß euch Dryaden und Samabryaden! Guch ift ber Tempel, wie das Bad Rajaben, Den Nomphen Spiegelarotte bergemeibt. Bo Spiegel Licht bem beil'gen Duntel leibt. So fiel, ale einft die Schöpfungen noch follefen, Das Licht ber Gottheit in bes Chaos Tiefen ; Bann diefen wirft jurud bes Innern Spieger, So folieft er auf für andre Welt den Riegel. Bo bie Raftanie thurmt, ift Beltenfcau, Die luegt in gelb und lueget in bie Mu.

<sup>&</sup>quot;) Buttelborf, Baumgarten, Penging, Siebing, St. Beith, Lanig, Sading.

Hacking, bei Schönbrunn, wo sein vieljahs riger Freund Meist einen damals herrlich blübenden Garten im ausgesuchtesten Geschmack, und für einen Privatmann von fürstlichem Reichthum angelegt hat. Hier fand ich die gastlichste Aufnahme, und Alles bestästigt, was Hammer in folgendem schönem Gebicht an den Besißer gesagt hat:

Alls wir vor einigen und vierzig Jahren
Gefährten auf dem Weg der Schule waren,
Ich ahnte nicht, daß die Liebhaberei
Ihn Garten und von Ost verwandt sich sey,
Und daß wir beide auf verschiednen Wegen
Und kämen einst so nachbartich entgegen.
Ich wanderte ins serne Morgentand,
Mit Reduern und mit Dichtern hand in hand,
Und jeden Strauch sprach ich um Blüthen an,
Wie Saadi ") im Bostan und Gütistan.
Du weihest dich mit Liebe beinem Garten,

<sup>\*)</sup> Saabi's Guliftan, b. i. Rofengarten, ift burch Ueberfehungen in mehrere europäische Sprachen bekannt, weniger fein Bostan ober Fruchtgarten, ber nicht minber poetischen unb ethischen Berth hatte.

Darinnen beiner Schöpfungen ju marten ; 3ch fand bich fteuernb beinen Lebenstahn, Ale Saabi im Boftan und Guliftan. Bu Sading, wo von fanften Sugele Brauen, Bon Dorfern eine Pleias \*) ift ju fcauen. Erhebt die Billa fich , die mir ju Bien Bor vielen einer rom'ichen abnlich foien. Dort riefest bu hervor bie Bauberschatten, Bo Laubesblatter fich mit Rabein gatten; Die Pinie, bie fich Amerita ertor, Mit Afia's und Europa's Flor; Olivenbaum ale blaffe Schonbeit ftrablet, Der Tulpenbaum mit Wangen boch bemalet. Die Bangemeibe ftill bem Teiche laufcht, Die Efche boch empor in Lufte rauscht. Gruß euch Dryaben und Samabryaben! Guch ift ber Tempel, wie das Bab Rajaben, Den Nymphen Spiegelgrotte bergeweiht, Bo Spiegel Licht bem beil'gen Dunfel leibt. So fiel, ale einft bie Schöpfungen noch follefen, Das Licht ber Gottheit in bes Chaos Tiefen ; Bann biefen wirft jurud bes Innern Spiegel, So folieft er auf für anbre Weit ben Riegel. Bo bie Raftanie thurmt, ift Beltenichau. Die luegt in gelb und lueget in bie Mu.

<sup>&</sup>quot;) Buttelborf, Baumgarten, Penging, Siebing, St. Beith, Lanig, Sading.

de Dienstbegriffe bes ancien regime ables gen, und die Constitution verbietet ihm nicht weniger die Tugenden als die Laster jenes ancien régime. Die Privattugenden bes herrn pon Montbel find übrigens auch von feinen frengften Richtern und grimmigften Beinben anertannt worden. — Die Frau Grafin Rjewusty erlebte mahrend meiner Unwefenheit den Schmert, einen ihrer in Polen für Die Sache des Baterlandes tampfenden Sohne ju verlieren. Diese geistreiche Dame und ihre schone trauernde Tochter erschienen mir als würdige Reprafentantinnen bes alten und neuen Polens, heroifch und hochft ebel. Doch dieser Abel des Wesens ift mir bei meiner fruhern haufigen Bekanntschaft mit Polen fast überall entgegen getreten, und ich tenne feine Mation, die fich in ihren Individuen fo vortheilhaft ankundigt.

Was herr von hammer für den mahes medanischen Often, das hat Graf Johann Mailath für sein Baterland Ungarn gelet-

ftet, indem er und beffen Geschichte und Doefie juganglich gemacht bat. Gein großes Befchichtswert über Ungarn fteht ber osmanis fchen Gefchichte von Sammer murbig jur Seite, fo wie feine magparifchen Sagen und Bedichtsammlungen den poetischen Ueberfetun= gen des Erftgenannten. Auch vereinigt Graf Mailath in feiner Perfon die feltensten Borguge. Richt leicht wird man einen fo geste reichen Gesellschafter finden, und ich rechne die Stunden, die ich mit ihm namentlich auf Ausflugen in die Umgebungen Biens juge= bracht habe, ju ben vergnügteften. muß ich bemerten, daß bas Gebachmiß biefes in fo vieler hinficht außerordentlichen Mannes an das Bunderbare grangt, und er hat mich versichert, daß diese seltene Naturgabe in feiner Kamilie erblich fev.

Es wird vielleicht nicht allen Lefern bekannt fenn, daß sich vor Jahren der größte Theil der in Wien lebenden Dichter, Kunftler, Schauspieler, die sich durch Geist und

die Dienstbegriffe des ancien regime able gen, und die Conftitution verbietet ibm nicht weniger die Tugenden als die Lafter jemes ancien regime. Die Privattugenben bes Berrn von Montbel find übrigens auch von feinen ftrengften Richtern und grimmigften Seinben anerkannt worden. — Die Frau Gräfin Rzewusty erlebte mahrend meiner Unwefen heit den Schmerz, einen ihrer in Polen für die Sache des Baterlandes tampfenden Sobne au verlieren. Diese geiftreiche Dame und ihre ichone trauernde Tochter erschienen mir als wurdige Reprafentantinnen des alten und neuen Polens, heroifch und hochft ebel. Doch diefer Adel des Befens ift mir bei meiner frühern häufigen Befanntschaft mit Polen fast überall entgegen getreten, und ich tenne teine Nation, die sich in ihren Individuen fo vortheilhaft ankundigt.

Bas herr von Sammer für den mabes medanischen Often, das hat Graf Johann Mailath für sein Baterland Ungarn geleb

ftet, indem er uns beffen Geschichte und Doefie juganglich gemacht bat. Gein großes Befchichtswert über Ungarn fteht der osmanis fchen Geschichte von Sammer murbig gur Seite, fo wie feine magyarifchen Sagen und Bedichtsammlungen den voetischen Ueberfebungen des Erftgenannten. Auch vereinigt Graf Mailath in feiner Perfon die feltenften Borguge. Micht leicht wird man einen fo geste reichen Gefellichafter finden, und ich rechne bie Stunden, die ich mit ihm namentlich auf Musflugen in die Umgebungen Biens jugebracht habe, ju den vergnügteften. muß ich bemerten, daß bas Gebachmiß biefes in fo vieler Binficht außerordentlichen Mannes an das Bunberbare grangt, und er hat mich versichert, daß diese seltene Naturgabe in fei= ner Kamilie erblich fen.

Es wird vielleicht nicht allen Lefern bekannt fenn, daß sich vor Jahren der größte Theil der in Bien lebenden Dichter, Runfts ler, Schauspieler, die sich burch Geift und

Talent auszeichneten, in eine harmlofe Ge sellschaft vereinigten, welche ben Ramen ber Lublamshohle erhielt, und worin ber achte Biener humor in fesselloser Frohlichkeit vor herrschte. Aber die bloße Form einer ge icoloffenen Gefellicaft reichte bin, Die Lublamshohle ber hohen Polizei verbachtig ju machen, und urploblich murbe fie mit bem Siegel ber Salomonischen Beisheit auf ewige Beiten verschloffen, und die Mitglieder mußten Urfehde ichworen. Seitbem feben fic bie luftigen Leute nur, wie es ber Bufall mit fich bringt, und in vereinzelten Abendgefellschaften; allein die Lustigfeit hat man ihnen boch nicht verbieten tonnen. Auch war es mir erfreulich, bie Bemerfung ju machen, daß fich die Wiener Literatoren weit beffer unter einander vertragen, als bieg an ben meisten andern Orten in Deutschland ber Bon offener Feindschaft fand ich Fall ift. feine, von heimlicher Eiferfüchtelei schwache Spuren, und diefer Beift ber Bertraglichteit macht den Biener Talenten alle Ehre.

Baron Beblis und ber noch ifingere treffliche Dichter Graf Muersperg befanden fich gerade nicht in Bien. 3ch hatte fie beibe aber ichon fruber in Stuttgart tennen Der berühmte Trauerspielbichter aelernt. Grillparger mar mir eine neue Befannt= icaft und febr intereffante Erscheinung. Obgleich ich ibn wie alle andern Schicksalstragoben in meinen Rritifen feindselig behandelt, machte bieß boch in unferer Begegnung feine Storung. Er ichien den Motiven meiner Rritit eben fo viele Gerechtigkeit wiberfahren ju laffen, als ich ben Motiven feiner Doeffe, wie verschieden fle auch immer fenn mogen. Man muß in ber That in der Beurtheilung ofterreichischer Dichter billig fenn. Bas ich - ben Mulnern, den Souwalds nimmer vergebe, ericeint unter gang anderer Bedingung bei einem bfterreichischen Dichter. Benn

man bedenft, daß in Defterreich unter bem Drucke ber Censur die Poesie nie recht frei ihre Schwingen hat entfalten tonnen, und . baf auf ber andern Seite bie glangenben Muster der nord = und westbeutschen Dichter, allaublendend auf Defterreichs Dichterjugen wirften, fo barf man fich nicht wundern, bas fie nur in ber harmlofen Luftigfeit originet ericheinen, im Ernften und Tragifchen aber meist nur als schwache Nachahmer ihrer glid lichern Borbilder. Offenbar hatte Griff: parter, der burch und durch ein achter Defterreicher ift, bei weitem mehr Anlagen als Theodor Korner, oder Collin, ein ofter: reichischer Schiller ju werben; aber wie wurden ihm feine Ibeale verfammert! was blieb von feinem warmen Patriotismus übrie. wenn er jeden Gedanten an Freiheit ein fir allemal davon ausschließen mußte! Er meif es vielleicht felbft nicht, aber mir fcheint bet aeheime Grund feiner für einen Defterreiche ungewöhnlichen Melancholie in bem Diffver bált

battuiffe feines eigentlichen Berufes und feiner' Stellung an liegen. Geboren, ber tragifche Dichter feiner Mation in fenn, barf et boch die wahrhaft tragifchen Geftalten der Geschichte und" bas geheime Bebe unter ben Bilbern bes Gluctes nicht berühren, und muß fic eitle Eruggeftalten fchaffen welche bie tolle Luft bes Leopolditabter Theaters unter feinem Augen unwillfürlich gleich wieber traveftirt. Er fann nicht luftig fevn mit den Luftigen, und barf nicht traurig fenn, ober barf es nur nach vorgeschriebener gorm senn. Da et uun feiner achten Defterreicher Matur gufolge ehrlich und treu, es für unrecht ober gar wider! tich balt, ein Malcontent ju fepn, fo fcheint er es fic noch aar nicht einmal überlegt ju baben, was er eigentlich als ber tragifche Dichter feiner Ration ju thun habe. scheint ihm noch nicht einmal eingefallen zu fenn, daß feinem großen Talente tragifche Belben, wie Bista, Ballenstein, Ragoczi, Totely, Sofer und Opetbacher beffer gufagen

Talent auszeichneten, in eine harmlofe Bes sellichaft vereinigten, welche ben Damen ber Ludlamshohle erhielt, und morin ber achte Biener humor in fesselloser Frohlichkeit vorherrichte. Aber die bloße Form einer geschlossenen Gesellschaft reichte bin, die Lud= lamshohle ber hohen Polizei verdachtig ju machen, und urploblich wurde fie mit bem Siegel ber Salomonifchen Beisheit auf ewige Beiten verschloffen, und die Mitglieder mußten Urfehde ichworen. Seitbem feben fich die luftigen Leute nur, wie es der Zufall mit fich bringt, und in vereinzelten Abendgefell= Schaften; allein die Luftigfeit hat man ihnen boch nicht verbieten tonnen. Auch war es mir erfreulich, Die Bemerkung ju machen, daß sich die Wiener Literatoren weit beffer unter einander vertragen, als dieß an ben meiften andern Orten in Deutschland ber Fall ist. Bon offener Feindschaft fand ich heimlicher Eifersuchtelei feine. von schmache Spuren, und diefer Beift ber Ber=

falle Biens angumenden sucht. In dieser Subject=Objectiniedt, die den nord-sidlichen Patriotismus so schon identificirt, find wir uns auch augenblicklich freundlich begegnet.

Es war mir sehr interessant, noch zwei junge Wiener Dichter kennen zu lernen, die in gerader, offener Viederfrit ganz so wie Grillparzer den öfterreichischen Nationalchas vakter aussprechan, aber nicht ernst oder versfinstert sind, wie dieser, sondern so heiter wie der junge Tag. Der erste, Herr von Bauernfeld, bestht ein sehr glückliches Tasient für das Lustspiel, der zweite, Baron von Schlechta, weiß sich das Leben selbst zum Lustspiele zu machen, und ist ein wahres Ideal von guter Laune und liebenswürdigem Wiese.

In Gesellichaft diefer beiden herren, und bes Grafen Mailath, besuchte ich den alten Dichterveteranen Castelli auf seinem Landsfige bei Bien. Er und tein anderer ift der wahre deutsche Anatrean. Gleim in seinem

man bedenft, baß in Defterreich unter bem Drucke ber Censur Die Poesie nie recht frei ihre Ochwingen bat entfalten tonnen, und , baß auf ber andern Seite die glanzenden Mufter der nord = und westdeutschen Dichter, allzublendend auf Desterreiche Dichterjugend wirften, fo barf man fich nicht wundern, baß fie nur in der harmlofen Luftigfeit originell erscheinen, im Ernften und Tragischen aber meist nur als schwache Nachahmer ihrer glucklichern Borbilder. Offenbar hatte Grillparger, ber burch und burch ein achter Defterreicher ift, bei weitem mehr Anlagen als Theodor Korner, oder Collin, ein ofterreichischer Schiller gu werden; aber wie wurden ihm feine Ibeale vertammert! mas blieb von feinem warmen Patriotismus übrig, wenn er jeden Gedanken an Freiheit ein für 'allemal davon ausschließen mußte! Er weiß es vielleicht felbst nicht, aber mir icheint ber Weheime Grund feiner für einen Defterreicher ungewöhnlichen Melancholie in bem Diffverhålt=

haltniffe feines eigentlichen Berufes und feiner Stellung ju liegen. Geboren, der tragifche Dichter seiner Nation ju fenn, darf er doch die wahrhaft tragischen Gestalten der Geschichte und das geheime Behe unter den Bilbern bes Gludes nicht berühren, und muß fich eitle Truggestalten ichaffen, welche bie tolle Luft des Leopoldstädter Theaters unter feinen Augen unwillfürlich gleich wieder travestirt. Er tann nicht luftig fenn mit ben Luftigen, und darf nicht traurig fenn, ober barf es nur nach vorgeschriebener Form fenn. Da er uun feiner achten Defterreicher Natur gufolge ehr= lich und treu, es für unrecht ober gar wider= tich halt, ein Malcontent ju fenn, fo icheint er es fich noch gar nicht einmal überlegt zu haben, was er eigentlich als ber tragische Dichter seiner Nation zu thun habe. scheint ihm noch nicht einmal eingefallen ju fenn, daß feinem großen Talente tragifche Belben, wie Bista, Ballenstein, Ragoczi, Toteln, Sofer und Opetbacher beffer jufagen

murben, ale die Ahnfrau, Sappho, Ottofar und der treue Diener feines Berrn.

Die tragische Muse will den gefronten Sauptern nicht fcmeicheln, sie will ihnen nur Lehren geben, und bas darf sie in Desterreich nicht.

Professor Deinhardstein, der mich schon in Stuttgart besucht hatte, erwies mir gastfreundlich jede Gefälligkeit. Auch um sein schönes Talent thut es mir aufrichtig leid, daß er als Redacteur der Biener Jahrbücher und als Hofdichter seinen gelehrten wie politischen Productionen eine allzu strenge Tensur selbst auferlegen muß.

Braun von Braunthal ist eine eigenthümliche Erscheinung in Bien, da er gewissermaßen den Berliner mit dem Wiener verbindet, und ohne im geringsten die Berstiner Hungerleiderei und Windbeutelei den reellen Genussen des Wiener Lebens vorzuziehen, doch den feinern und spirituellern Geschmack Berlins auf die reizende Nature

fife Biens anzumenden fucht. In diefer Subject=Objectivität, die den nord=fidlichen Patriotismus fo fcon identificirt, find wir uns auch augenblicklich freundlich begegnet.

Es war mir sehr interessant, noch zwei junge Wiener Dicter kennen zu lernen, die in gerader, offener Viederfeit ganz so wie Grillparzer den österreichischen Nationalchas vatter aussprechan, aber nicht ernst oder versfinster sind, wie dieser, sondern so heiter wie der junge Tag. Der erste, Herr von Bauernfeld, besthit ein sehr glückliches Tasient für das Lustspiel, der zweite, Baron von Schlechta, weiß sich das Leben selbst zum Lustspiele zu machen, und ist ein wahres Ideal von guter Laune und liebenswürdigem Wiese.

In Gefellichaft diefer beiden herren, und bes Grafen Mailath, besuchte ich den alten Dichterveteranen Caftelli auf seinem Land-fibe bei Bien. Er und tein anderer ist der wahre deutsche Anatrean. Gleim in seinem

ich so sagen darf, ein Despotismus ist, ber noch Baben hat?

So durfen wir uns denn über die fervile Tendent in "bem treuen Diener herrn" vom Grillparger, in ,, dem Stern von Sevilla" von Zedlit, in "Sans Sachs" von Deinhardstein ic. nicht mundern. thaten die Dichter und Maler unter Lubwia XIV Anderes? Auch sie malten alle Eus genden und Runfte allegorisch ju den Füßen bes Thrones. Mur, — und das spricht für ben feinen Geift der ofterreichischen Dichter - nur etwas raffinirter ift ber lettern Ochmeichelei. Unter Ludwig XIV legten die Minister bem Konige ihre Talente ju Fußen. Grillparger laßt den treuen Diener feinem Berrn feine Tugend ju Fugen legen. Unter Ludwig XIV brachten die Generale dem Ronige ihren Rubm jum Opfer, Bedlis laft feinen Ritter bem Ronige die Chre jum Opfer bringen. Ludwig XIV machten sich die Kunftler ibn Geschicklichkeit bezahlt, Deinhardftein Uff

Defterreich als Poefie tund gegeben hat, mar geraume Zeit nur ber ichmache Biberichein nord = und westdeutscher Poesse. Dater Abraham a Santa Clara, ber übrigens fein Defterreicher, sondern ein Schwabe mar, fteht am Ende der alten barbarischen Zeit. Denis bagegen fteht am Eingange ber neuen Beit. Denis war aber nicht mehr als ein ichwacher Biberichein Rlopfrocks. Dann ' tamen Sonnenfele, Alringer, Blumauer als Bidericheine Bielands, deffen Geift und Zeinheit fie nie erreichten; dann Collin als Biderschein Schillers. Mirgends in Defterreich ftogen wir auf einen großen originellen Dichter, ber anftatt eine frembe Manier nachzuahmen, feine eigene begrundete. die Dichter des Leopoldstädter Theaters machen bavon eine ehrenvolle Ausnahme; ihre Poeffe aber steht auch ber fruher mit Unrecht ver= achteten Bolts- und Sagenpoeffe weit naber, als der vornehmen modernen Poesie. fich nun große und originelle Talente nur in

jener niebern Sphare entwickeln konnten, baran ift nichts Anderes Schuld als ber Geiftesbruck, ber so lange über Defterzreich lag.

Erst in neuester Zeit — und schon dieß einzige Zeichen deutet auf eine große Umgesstatung der Dinge — in neuester Zeit fangen die österreichischen Dichter an, in gleicher Linie mit den übrigen Deutschen aufzutreten, und zwar nicht bloß, weil die letztern sich allmählich etwas verkleinert haben, sondern weil wirklich Desterreiche junge Muse in die Welt tritt, und aus einer schüchternen Schülerin eine sich fühlende Schönheit des Tages wird und einen lieblichen Reiz nach dem andern entfaltet.

Daß diese junge Muse ihre Erstlinge dem Servilismus zum Opfer bringt, ist freilich wohl naturlich und nicht anders zu erwarten. Ist denn nicht überhaupt in jeder Kunst etz was Athleten = und Hetdrenmäßiges, das sie gern ins Gesolge des Despotismus bringt,

und find nicht eben barum Sprag und Goetfe fo mahr, weil fie den angebornen Royalis= mus und Gervillemus bes Dichters fo wenig verhehlen? Bas nun von aller Runft über= . haupt gilt, wie follten wir es besonders in dem Ralle der jungen ofterreichischen Muse be-Magen? Wenn felbft die protestantifche, über: aus alteluge und wirelich schon alte, fich hochft ftet duntende und wirtlich unabhangige Dufe, ble eine kensche Minerva scheinen will und es wirtlich fenn tonnte, bennoch teinem gnabigen Blide, feiner vornehmen Vertraulich= teit wiberfteben tann, und beständig mit bem dichtbruthigen und hypochondrifchen Defporismus totettirt, wie follte die junge ofterreichi= fce Dufe, die wie in einem orientalischen Barem in den Sitten und Gewohnheiten einer appigen Stlaverei erzogen ift, einem Defpotismus widerftebn, deffen Autoritat fie me bezweifelt hat, ber ihr naturlich und noths wendig erscheint, und ber auch noch nicht gichtbruchig und hypochonorifch, fondern, wenn

ich so sagen barf, ein Despotismus ist, ber noch Baben hat?

So burfen wir uns denn über die fervile Tendenz in "dem treuen Diener herrn" vom Grillparger, in ,,dem Stern von Sevilla" von Zedlik, in "hans Sachs". von Deinhardstein ic. nicht mundern. Bas. thaten die Dichter und Maler unter Ludwig XIV Anderes? Auch sie malten alle Tus genden und Runfte allegorisch zu den Fußen des Thrones. Mur, — und das spricht für den feinen Geift ber ofterreichischen Dichter - nur etwas raffinirter ift der lettern Schmeichelei. Unter Ludwig XIV legten die Minister dem Konige ihre Talente ju Fugen. Grillparzer laßt den treuen Diener seinem Berrn seine Tugend ju Fußen legen. Unter Ludwig XIV brachten die Generale dem Konige ihren Ruhm jum Opfer, Bedlit lagt feinen Ritter bem Ronige die Ehre jum Opfer bringen. Unter Ludwig XIV machten sich die Kunstler ihre Geschicklichkeit bezahlt, Deinhardstein läßt

seinen hans Sachs sein herz bezahlt machen. Die franzosischen Schmeichler sagten etwas plump: Es gibt teinen König ohne Talent, Ruhm und Kunstglanz; die öfterreichischen Schmeichler sagen viel feiner: Es gibt teine Tugend, teine Ehre und teine Kunstbegeisterung ohne König. Das tommt daher, weil in Frankreich nur der Verstand schmeichelt, in Deutschland aber das herz.

Gerade diese Sophisterei des Gerzens aber beweist, daß die österreichische Poesie ihre Unschuld bereits verloren hat. Wer nicht alles verdammt, was nicht alt=romische Tusgend und rauher Republicanismus ist, kann nur mit Lächeln und Behagen an die gute geit in Desterreich zurückbenken, an das felige Land der Phaaken, darin es immer Sonntag war, und der Braten immer am Spiese sich drehte. Die Leopoldstädter Dichter und der unvergleichliche Wenzel Müller, in seinen so anspruchlosen, gutmuthigen und lieblichen Wesobien, spiegeln klar die Seele des treuen

## Meuntes Capitel.

tittrom. - Die Sternwarte. - Betrach: tungen über bie Goffirna.

Professor Deinhardstein hatte die Sute, mich zu dem Director der Sternwarte, Prosesson zu dem Director der Sternwarte, Prosesson Littrow, zu führen. Dieser durch seine Schriften ruhmlichst bekannte Aftronom ist eben so durch personliche Wurde und Ansmuth ausgezeichnet, ein schöner, kräftiger Wann. Seine Sternwarte sand ich nicht, wie so manche andere, einsam, sondern wie eine Werkstatt, in der emstge Augen und Sande die eractesten Rechnungen vornahmen. Es freute mich sehr, den Wechanismus, den mir Littrow als den tresslichsten des ganzen Institutes vorwies, schon vorher im Reinen an meinem eigenen Fraunhoser, angewandt

ju haben. Barum, muß ich schmerzlich fragen, hat Deutschland bas große Talent Fraunhofers so wenig ju benuben verstanben? Sein größtes Instrument ift an Rußland nach Dorpat verkauft worden, Struve macht mit bemfelben Entbedungen, die man in Wien, Berlin und Munchen mas chen follt. Reine deutsche Regierung bat ihm Auftrage ertheilt ju fo großen Arbeiten, und nun er tobt ift, ift es ju fpat. 36 will ben fpatern Ubschneider'schen Glafern ihre. Berdienste nicht absprechen, aber so weit ich diefelben tenne, habe ich allerdings einen Uns terschied zwischen benfelben und ben alten Fraunhoferichen Glafern gefunden, und ohne mir anzumaßen, allein hieraber urtheilen zu wollen, find boch viele namhafte Sachtenner barüber mit mir einverstanben.

Die in London erfundene Combination eines grunen und eines violetten Glafes, um dadurch die Sonne im weißen Lichte ju feben, fand ich in Wien noch nicht, empfehle fie das

her bei biefer Gelegenheit allen Freunden der Sternkunde, weil man die Flocken der Sons nene-Atmosphäre, die Umriffe der Scheibe und die Flecken durch tein gefärbtes Gas so dents lich sehen kann als durch das weiße.

Es sen mir erlaubt, hier einige Betracht tungen über die Sterne episobisch einguschies ben. Ich betenne, daß ich mit diesen Wesen in einem vertrauten Verkehre siehe, und daß es mir unbegreissich scheint, wie diese größten und schönsten aller Naturwunder im Allgemeinen so wenig Eindruck auf die Menschen machen.

Ber benkt an die Sterne ? Bon der Feldarbeit und aus der Wertfiatt, nom Wirife hause und aus dem Theater ftolpern die Mem schen unter dem diamantenen Schilde des Simmels hinweg in ihre Betten, und wer sicht nach oben? Der Berliebte, der unter dem Fenster schleicht, der Dieb auf der Leiter, de Soldat auf der Schildwache, der Nachtwickter in seiner Pelgtappe, der Position: auf fer

au haben. Barum, muß ich fcmerglich fragen, hat Deutschland bas große Talent Araunhofers so wenig ju benuben verstanden? Sein größtes Instrument ift an Ruß= land nach Dorpat verfauft worden, Struve macht mit bemfelben Entbedungen, die man in Wien, Berlin und Dunchen mas den follt.... Reine beutsche Regierung hat ihm Auftrage ertheilt ju fo großen Arbeiten, und nun er tobt ift, ift es ju fpat. 36 will ben spätern Upschneiber'schen Blafern ihre Berdienste nicht absprechen, aber fo weit ich diefelben tenne, habe ich allerdings einen Unterfchied zwifchen benfelben und ben alten Rraunhoferschen Glasern gefunden, und ohne mir anzumaßen, allein hieraber urtheilen zu wellen, find boch viele namhafte Sachtenner darüber mit mir einverstanden.

Die in London erfundene Combination eines grunen und eines violetten Glafes, um dadurch die Sonne im weißen Lichte ju feben, fand ich in Bien nach nicht, empfehle fie das

wenn sie gelegenheitlich hören, daß die. Sterne so und so viel Millionen, Billionen, Erillionen Meilen weit entfernt sepen, ergößen sich an den großen Zahlen, und meinen, es ließe sich erstaunlich viel dabei denten; aber sie denten doch nichts dabei, und wenn sie dann im Schiller lesen: "Im Raum, Freund, wohnt das Erhabne nicht!" so sagen sie, es ist auch wahr, und lassen es gut seyn.

Bir find insolent und undankbar gegen die freundlichen Augen der Nacht, die mitterlich unsern Schlummer bewachen. Aber was hülf es auch, wenn die Menschheit etwa ein astrologisches Fieber bekame, und wir Alle unsere Halfe zum Nachthimmel emporreckten? Wir wurden doch so wenig das von begreifen, wie die Frosche von der Sonne, wenn sie sie im Frühling aus allen Sümpfen anquacken.

So vollbringe denn Jeder seinen Abend, wie es ihm am besten dunkt. Nur der, der gerade nichts Besseres ju thun weiß, als

nem Gaul, sie Alle benten an nichts weniger als an die Sterne, obgleich fie in ber gangen meiten Racht nichts feben, als Sterne. Sie tonnten eine himmelscharte aus dem Bedacht= niffe hinzeichnen, so oft haben fie die Sterne. gesehen, und boch tennen fie außer der Sonne. und dem Monde bochftens den Abendftern, und wiffen ihn von andern Sternen ju unter= scheiben. Außer ben Aftronomen von Drofestion, deren mathematifche Rechnungen aber fein Anderer verfteht und liest, befimmert. fich etwa hin und wieder ein Dichter um die Sterne, um ihnen feine Liebesfeufger gugue. fchicken, oder fie mit den Augen feiner Bes liebten ju vergleichen. Ein frommer Landa pfarrer ober Schulmeifter macht feine Rinder darauf aufmertfam, daß die Sterne ein Beweis gottlicher Allmacht fepen, und wiederholt ben alten Opruch:

O Gott, aus beinen Werten ... Rann ich bein Dafepn merfen-

Endlich erschrecken juweilen die Leute,

wenn sie gelegenheitlich hören, daß die Sterne so und so viel Millionen, Billionen, Trillionen Meilen weit entfernt seyen, ergößen sich an den großen Zahlen, und meinen, es ließe sich erstaunlich viel dabei denten; aber sie denten doch nichts dabei, und wenn sie dann im Schiller lesen: "Im Raum, Freund, wohnt das Erhabne nicht!" so sagen sie, es ist auch wahr, und lassen es gut seyn.

Bir find insolent und undankbar gegen die freundlichen Augen der Nacht, die mützterlich unsern Schlummer bewachen. Aber was hülf es auch, wenn die Menschheit etwa ein astrologisches Fieber bekame, und wir Alle unsere Hälse zum Nachthimmel emporrecten? Bir würden doch so wenig davon begreifen, wie die Frosche von der Sonne, wenn sie sie im Frühling aus allen Sümpfen anquacken.

So vollbringe benn Jeder seinen Abend, wie es ihm am besten dunkt. Nur der, der gerade nichts Besseres ju thun weiß, als ans

ans Fenster zu treten und den Sternen seine Langeweile zuzugähnen, will ich eingeladen haben, sich mit mir auf den Luftballon der Phantasie zu feben und eine kleine Ercursion in die Unendlickeit zu machen.

Die Sonne mit all ihren Planeten lassen wir hinter uns. Wir wissen, daß im alten Sause Jakobs eilf Sohne sind, wozu der zwölfte wohl einmal in Aegypten gefunden werden wird. \*) Der menschliche Geist ist majorenn geworden. Er tritt aus dem Vaterhause, aus den engen Banden des Familientreises heraus und stürzt sich ins Gewühl des Lebens. Der sonst so ehrwürdige Vater, der uns Alles war, erscheint nur noch als ein gewöhnlicher Mann unter andern Männern. Die Sonne ist nur noch ein gewöhnlicher Stern unter andern Sternen, und wir vers

<sup>\*)</sup> Wenn nicht etwa ber bekannte Enke'fche Romet fon wirklich ale ber zwölfte Planet betrachtet werben muß.

geffen fie im himmlifchen heere von vielen taufend Sonnen.

Man war sonst immer der Meinung, der Sternenhimmel sey nur eine schone Decorastion der Erdenbuhne, nur das Zelt oder der Königsmantel Jehovahs, über dem gelobten Lande ausgespannt, oder eine eherne Mauer mit Löchern, durch welche das himmlische Feuer wie durch ein Sieb hindurch blist, oder etwa gar eine Menagerie von altorientalischen Göttern, davon noch zum Theil die Sternsbilder übrig seyen; riesenhafte Drachen, Löwen, Lämmer, Stiere ic., die rings die schone Erde wie eine verwünschte Prinzessin umlagern.

Man hat in der jungften Zeit entbeckt, daß man in der altesten Zeit sehr richtige Bora stellungen von dem Firsternhimmel, wie von dem Sonnenspsteme gehabt, und daß nur die mittlern Zeiten bis zu dem Unverstande und Dunkel herabgesunken seyen, die Erde für den

Ropf, ben himmel bloß fur die Dage bes: felben gu haften.

Der Irrthum ging so weit, daß Copernicus und Kepler erst beweisen mußten, die Erde sey nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems, sondern nur ein um die Sonne kreisender Punkt, ehe Herschel weiter beweisen konnte, daß auch die Sonne nicht der Mittelpunkt der Sternenwelt, sondern nur ein —
Sott weiß, in welchem Binkel schamhaft verborgenes Sternchen sey.

Der König auf seinem Throne kann sich vom Hunden eines Bettlers nicht mehr unsterscheiden, als die Erde, wie man sie sich ehes mals im Berzen des Weltalls dachte, von der Erde, wie sie sieht zum Nachläuser eines kleisnen Sterns degradirt ist. Das soll uns insdeß nicht demuthigen, sondern eher noch stolzzer machen. Ein Weltburger ist immer noch mehr werth, als ein Bürgermeister in Krähzwinkel. Lieber Hintersaß in Rom, als Zaunstönig in Abbera! Nicht die Scholle macht

für die Aftronomie wichtig werden, und diese Ahnung scheint gewissermaßen schon erfällt durch das, was uns Dr. Kerner \*) von seiner berühmten Seherin berichtet. Er sagt: "Legte die Somnambule einen magnetisstem Stock, an welchem vorn eine Spitze von Eifen war, an ihr rechtes Auge, und richtete ihn auf irgend einen entfernten Gegenstand, so vergrößerte er ihr denselben außerst. Det kleinste Stern erschien ihr dann in der Erbse des Mondes."

Auf ber Stufe nun, auf welcher bie Aftre nomie jest steht, wiffen wir von dem, was jenseits unfere kleinen Sonnenspftems liegt, ober vom Firsternhimmel, Folgendes:

Der ganze himmel ift übersatet mit ein zelnen Sternen, die man Firsterne neunt, weil sie unveränderlich an demselben Orte bleb ben. Sie haben ihr eigenes Licht, wie die Sonne, und mußten uns als Sonnen er

<sup>\*)</sup> Seherin von Prevorst. Theil I. 148.

Dorpat mit raftlofer Thatigfeit gu neuen Ente bedungen benuft wurde.

Diefe Fortschritte find binnen fehr turger Beit gemacht morden, und es ift nicht un= wahrscheinlich, daß die Folgezeit noch weiter fortschreiten wird. Die Runft der Optit hat ihre dugerfte Grange noch nicht erreicht. Die Fernrohre konnen möglicher Beife in noch boherem Grade verheffert werden. Die Gehfraft bes Muges tann; noch viel weiter tragen, wenn fie unterftutt wird. Im menschlichen Organ icheint menigstens teine abfolute Grange gezogen. Ja felbft, wenn mechanische Mittel nichts weiter ausrichten, gibt es nicht noch organische, gibt es nicht eine ursprungliche Sehfraft in uns, Die weiter fieht, als alle Fernrohre, die folder außern mechanischen Bulfe gar nicht bedarf. Schon vor funf und zwanzig Jahren ahnete der geniale Gorres \*), bie hohere magnetifche Sehfraft tonne noch

<sup>&</sup>quot;) Exposition ber Physiologie, G. 27.

für die Aftronomie wichtig werben, und diese Ahnung scheint gewissermaßen schon erfüllt durch das, was uns Dr. Kerner \*) von seisner berühmten Seherin berichtet. Er sagt: "Legte die Somnambüle einen magnetisseten Stock, an welchem vorn eine Spise von Eisfen war, an ihr rechtes Auge, und richtete ihn auf irgend einen entsernten Gegenstand, so vergrößerte er ihr denselben außerst. Der kleinste Stern erschien ihr dann in der Erdse des Mondes."

Auf der Stufe nun, auf welcher die Aftronomie jest steht, wissen wir von dem, was jenseits unsers kleinen Sonnenspstems liegt, ober vom Kirsternhimmel, Folgendes:

Der gange himmel ist übersaet mit eingelnen Sternen, die man Firsterne nennt, weil sie unveränderlich an demselben Orte bletben. Sie haben ihr eigenes Licht, wie die Sonne, und mußten uns als Sonnen er-

<sup>\*)</sup> Seherin von Prevorst. Theil I. 148.

scheinen, wenn sie uns näher ständen, so wie uns die Sonne nur ein Firstern scheinen würde, wenn sie weiter von uns abstände. Da sie die seste Stellung und das eigene Licht mit unserer Sonne gemein haben, so rermuthet man nicht ohne Grund, daß sie auch, wie unsere Sonne, von dunkeln Planeten und deren Monden begleitet sepen, die wir nur wegen ihrer großen Entsernung und Kleinheit nicht sehen können.

Alle diese Sterne sind an Graße sehr versschieden, daher man sie in Sterne von erster, zweiter, dritter ic. Große eintheilt. Diese Werschiedenheit ist entweder eine physische, d. h. ein Stern ist wirklich größer als der anstere, oder eine optische, d. h. ein Stern ersicheint uns nur größer als der andere, weil er und näher ist. Noch merkwürdiger ist die Verschiedenheit der Farbe, die wir an den Sternen schon mit bloßem Auge, und noch deutlicher durch die Fernrohren wahrnehmen.

Am haufigften tommen die Firsterne por,

be on with more market Sale Sales. bet fieler in idea in wife. Corne une Levelu est iche Conf unues hate, then we Bern einen mate the der Scherzung fichen. Durch febere b Crane, ban Saf id auneber mit aus setten eber mit einem Manen Baie mifche, bie auch rich febr jablreich fint. In fdelufen, aber and am fettemien fint bie te then und crangefartenen Cterne. haufig tagegen bemerft man Eterne, bejet bers ven ber britten Grofe, bie ein fcomit ges Gelbbraun jur Farbe haben. findet man unter den fleinften Sternen and arane und aschgraue, welche diefer Karbe we gen wenig ine Licht fallen. Unter ben farbie fen weißen Sternen ift der ichonfte Der Sirins; unter ben farbigen aber Antares im Beiten bes Scorvions. Das bunte Feuer Diefet Cterns. ber in ben Sommermonaten auf furge Zeit an unserem füblichen Borigont em porfteigt, abertrifft an Gluthfraft bei meitem

alle andern Sterne. Berrathen auch mehrere noch viel kleinere Sterne ein gleiches ober vielleicht noch ftarkeres Feuer, so sind sie boch eben zu klein und fern, um so angenehm auf unser Auge zu wirken.

Dan hat ferner auch unter ben Riefter= nen Beranderungen mabrgenommen, Die awar fehr felten find, aber boch von einer noch thatigen aftralifchen Rraft jeugen. Einige Sterne find verschwunden, andere neu ent= ftanden. Ginige zeigen einen periodischen Lichtwechfel, werden großer und heller, und wieder fleiner und duntler. Gine große Denge endlich (nach Beffel unter 3000 nicht weniger als 425 Sterne) jeigen troß dem, daß fie Firfterne beifen, eine Fortbewegung am himmel, die freilich nur fo gering ift, baß ber, welcher unter allen befannten am fcnellften lauft (ber 61fte Stern im Schwan) boch in 400 Jahren nur um einen ichein baren Durchmeffer bes Mondes weiter eilt.

Mußer ben einzelnen Sterr

mir am himmel die sogenannten Doppele ferne, eine gang eigenthamliche Gattung von Sternen. Sie erscheinen bem bloffen Auge, oder burch geringe Fernrohre geseben, als ein einzelner Stern; bei einer ftarfen Bergrößerung durch das Fernrohr aber treten fie auseinander, und erscheinen als zwei Sterne, die fich einander aber fehr nahe fteben, oft nur um die Balfte ihres eigenen Durchmeffers, und von dem der eine in der Regel etwas tleiner ift, als ber andere. Durch forgfältige Beobachtung feit Berichel, hat man ausges mittelt, daß einer um ben andern fich beweat. obaleich jeder von beiben eine Sonne mit eis genem Licht ift. Bei einigen bewegt fich nur ein fleiner Stern um den großen, bei anbern bewegen sich beide gegenseitig um einander. Ja es gibt Doppelfterne, die aus drei Sternen bestehen, welche fammtlich einander umtreifen. Diefe Sterne find auch jugleich in der garbung einander entgegengefest, bergeftalt, baß ber eine blaulich, fein Mebenftern gelblich ober

grunlich, und deffen Rebenftern rothlich er-Scheint. Daß diese Gattung von Sternen eine bedeutende Rolle am himmel fpielt, geht unter Anderm auch aus ihrer großen Zahl her= Unter 120,000 Firsternen, welche Struve untersuchte, entdeckte er mehr als 3000 Doppelfterne, baruntet 52 breifache Bon ber außerordentlich funftlichen Sterne. Combination ihrer Bewegung fagt Struve felbst: "In unserm Kataloge kommen 52 breifache Sterne vor, wo jeder dem nachften innerhalb 32 Minuten nabe fteht. Un bem dreifachen Sterne Beta im Rrebs ift die Rotationsbewegung der beiden fleinern in Bejug auf ben hellern ichon aus ben Beobachtungen Der Stern Pfp, der Caffiopeia ermiesen. gibt uns ein Beispiel, daß zwei fleine unter fich fehr nabe Sterne, bei einem britten hellern ftehen. Ift hier eine Berbindung, fo muffen die beiden fleinen Sterne erftlich um ihren Schwerpunkt laufen, bann biefer den hellen Stern umtreifen. Ein dem Pfp

und ber Cassopeia abnliches Phanomen finde ich noch breimal verzeichnet. Moch merts murbiger ift ber Fall, mo zwei Doppelfterne ber erften Claffe fo nahe fteben, baf man faum umbin tann, ju vermuthen, fie ge horen ju einander. Diefer Fall ift von mir breimal bemertt." Ein vierter gall ift ein Doppelftern erfter Claffe, mit einem britten innerhalb einer Minute jufammenftebend, mo alle Sterne gleich hell und von ber achten Große find. Ginen funften Fall bietet bas bekannte Daar Dr. 4 und 5 ber Leger, jes ber funfter Große, bar, in einem Abftanbe von 31/4 Minuten, jeder für fich ein Doppels ftern erfter Claffe. Ber tonnte baran ameis feln, bag wir hier Syfteme feben, wo jebes Daar für fich feinen Ochwerpuntt umlauft. und beide Paare um den gemeinschaftlichen fortructen."

Die Doppelfterne bilben ben Uebergang ju ben Sternhaufen. Der nachfte uns allen mit blogen Augen fichtbar, ift bie Milde

straße, die entfernten sind die zahllosen, nur durch Fernröhre sichtbaren Nebelsteden, die fich bei stärkerer Vergrößerung in unzählige kleine Sterne auslösen. Struwe zählte in seinem Kataloge bis zum Jahre 1827 nicht weniger als 2303 Nebelsteden am himmel.

Nach welchem Gesetze übrigens diese Sternshaufen gruppirt find, ift bei der großen Berschiedenheit ihrer Form und Dichtigkeit nach nicht ausgemittelt.

Unter den Rebelsteden unterscheiden einige Sternkundige noch insbesondere die sogenannten Lichtnebel, blasse Streifen in den sernsten Himmelstäumen, an deren Form man auch Beränderungen wahrgenammen haben will. Schubert hat in seinem Werke: "Die Urwelt und die Firsterne" viel davon gesprochen, und halt dieselben Lichtnebel für formlose Anhäufung der Urmaterie oder des Lichtathers, aus denen sich allmählich Sterne oder Sternhausen erst bilden sollen. Struve dagegen sagt, da alle Nebelstecken, welche

sither durch unvolltommene Ferntshre besteichtet, als bioßer Lichinebel erschienen find, durch seinen Riefentefractor betrachtet, sich in Saufen von kleinen Sternen aufgetöst haben, so sen zu vermuthen, daß auch die noch ibrigen unaufgelösten Lichtnebel, durch noch bessere Ferntshre betrachtet, wenn wir solche hatten, sich alb Sternhaufen zu erkennen geben wurden.

Dieß ist das Panorama des Himmels. So weit kennen wir die Stetne aus dem Augenschein. Aber dieser Augenschein reicht kicht hich, uns die Rathsel der Sternenwelt zu lösen; jede neue Entdeckung vermehrt vielmehr diese Rathsel. Wie billig wünscht der Mensch, in dem Labyrinthe der Sterne sich zu vrientiren. Er wünscht zu wissen, was für eine Figur die Sterne bilden? wo etwa die Mitte zu suchen sey, wenn es eine gibt? auf welcher Seite etwa unsere Sonne und Erde zu stehen gekommen sind? kurz, er will den Raum, wenigstens so weit er ihn

übersehen kann, wie eine Laubknrte einthellen; und die Lage jedes Orts gegen den andern bestimmt angeben. Er will noch mehr, et will auch wissen, wie die Sterne entstanden sind? wie sie beschaffen sind? was der Seund ihrer außern Berschiedenheit ist? welche innern Verschiedenheiten damit zusammenshangen? ob und wie sie mit andern und unsichtbaren, in der tiessten gerne des Raums liegenden Sternspstemen zu einem Sanzen verbunden sind?

1

Vom Riefenbaume ber Welt ragt übet uns ein Zweig mit seinem vollen Blüthens überhange; von himmlischen Gebirgen stürzt über uns ein Staubbach mit unzähligen Diamanttropfen. Wo wurzelt jener Baum? wo entspringt diese Quelle?

Je weniger man barüber Gewißheit erlangen kann, einen besto freiern Spielraum hat die Phantasie in Appothesen, und wenn man Traume nicht für mehr ausgeben will, ale für Erdume, so darf man ja wohl traumen. So lange die Wahrheit nicht gefunden ift, muß die Geschichte der Irrthumer einigers maßen dafür entschägen.

Ich will hier die interessantesten Syposthesen zusammenstellen, und in ein kleines System bringen.

Dan fpringt immer von einem Ertreme jum andern. Sobald man erfannt hatte, baff weder die Erde noch die Sonne der Mittele puntt des Beltalls fen, fo fagte man gleich, es gibt überhaupt teinen, folden Mittelpuntt. Raum war alfo bas Copernicanische Syftem anerkannt; kaum fing man an, über bie vielen andern Sonnen jenfeits unferer Sonne, über die Firsterne, ju philosophiren, so mar auch gleich die erfte unter allen neuen Sypothesen die, welche dem alten Glauben an einen Mittelpunkt des Weltalls am meiften ent= Fontenelle, ein Schuler aegengeset war. bes Descartes, erflarte in feinem berühmten Berte über die Bewohnbarkeit fremder Dim=

Simmelstörver, bas in dem unendlichen Atomen ausgefüllten Raum, Die Atome auf biefelbe Beife fich ju verfchiebenen Sonnen aufammen geballt haben, wie bei faltem Wetter die mafferigen Danfte ju tornern, und er fab im gangen himmel fo wenig eine Ordnung und einen Mittelpunft, als in einer Sagelwolte, Diese Unficht hat fich fehr lange behauptet, da fie dem Daterialismus bes vorigen Sahrhunderts entfprach, weil fie im himmel felbft die Bleichs beit nachzuweisen suchte, Die Gleichheit. Die faft alle philosophischen und politischen Rais fonnements des vorigen Jahrhunderts pres biaten, die man in Mordamerita und in ber frangofichen Revolution praftisch einzuführen versuchte. - Auch bie befannte mathemas tifche Bestimmung: Die Belt, ber unendliche Raum fen eine Rugel, in welcher jeder Duntt Mittelpuntt fen, unterftuste diefe, Ansict.

Dennoch konnte man fich von ber alten Mengels Reife nach Defterreig. 13

Borftellung, die Belt muffe einen Mittel puntt haben, nicht gang losreißen. Borftellung ift une angeboren, wir muffen immer barauf jurucktommen. Dan konnte nun aber, feit man mußte, daß fich bie Erbe um die Sonne bewege, feit man wußte, wie flein und gering unfere Erbe fen, unmie lich ju bem alten Irrthume jurucktehren, fie fen der Mittelpuntt der Belt. Auch die Sonne fonnte man nicht fur diefen Mittel vuntt halten, da man erfannte, daß die Rie fterne auf teine Beise von berselben abhangi feven, und da man mit Grund vermuthen mufite, es gebe unter ben Sirfternen vid großere Sonnen als die unsere. Munmehr lag der Gedante fehr nahe, die arofte Sonne am gangen himmel muffe die Central fonne, der Mittelpunft des gangen Beltali fenn. Das war ber Gebante unfers großen Philosophen Rant, mit dem auch in anderer Binficht die Reaction gegen den zur Mot gewordenen frangofischen Materialismus be

gann. Kant war aber nicht im Stande, seine Ansicht durch die Erfahrung zu bestätigen. Er glaubte im Sieins, dem Sterne, der am stärsten glänzt, und uns am größten scheint, die Centralsonne zu finden. Aber man hat ihm mit gutem Grunde eingewendet, Sirius scheine uns nur am größten, weil er uns am nächsten ist.

Da man nun keinen Stern am gangen himmel fand, den man jum Hauptsterne hatte machen können, versiel man auf den Gedanten, der Centralkörper brauche ja nicht sichtbar ju seyn, es könne ja eine unsichts bare Centralsonne seyn. Dieser Meisnung haben Einige angehangen, sie ist aber gar ju willkürlich, und da sie nie durch den Augenschein bewiesen werden kann, gar ju sehr auf den bloßen Glauben gestellt, als daß sie sich irgend behaupten könnte. Nur Görres hat sie auf eine geistreiche Weise zu rechtzsertigen gesucht. Er sagt in dem schon ans geführten Werte: "Der Centralkörper kann

eben, weil er einer hohern Orbnung an aehert, nicht im Sternenlichte glangen, fo wenig wie die Erbe Sonnenlicht von ich strahlt. Es ware die Frage: ob das Auge nicht einer gleichen Steigerung fabig mare, daß es namlich dem hohern Lichte erschioffen wurde, in bem Dage, wie es dem gewöhnlichen erblindet? Ein folches Muge, gang bas Gegentheil eines bewaffneten, Das Die Totall tat immer im Einzelnen fieht, wurde-alsbann, wenn es an einen gestirnten himmel hinauf blickt, nicht die Sterne für fich, fondern alle nur in jenem hohern Sterne erblicken; gani allein wird die hohere Sonne in dem ver klarten Lichte am Firmamente fteben, und in dem einen Schimmer murben die andern Gestirne, wie der Mond im Sonnenfcheim, fich verlieren."

Die aftronomische Ansicht von Gores
ist aber noch in anderer Beziehung sehr in
teressant. Er sucht nicht bloß einen Mittel
punkt, eine Einheit der Natur, er sucht auch

daraus die Anordnung, gleichsam die Berfasfung der Sterne berguleiten. Bie wir eben gefehen, bietet ber Firsternhimmel hauptfache lich zwei einander entgegengefeste Ericheinuns gen dar, zwei Sternclaffen. Das Eine find die einzelnen, felbstftandig gerftreuten Sonnen; das Andere find die in Gefellschaft vereinigten Doppelfterne und Sternhaufen. Ein ahn= licher Begenfat herrscht auch im Sonnen= fusteme felbit. Die einzelnen Firfterne gleichen ben Planeten, die nahe an der Sonne, und einzeln ohne Mond, oder wie die Erde nur von Ginem Monde begleitet find; ben Sternhaufen aber gleichen die von der Sonne mehr entfernten Planeten, die Gesellichaft der vier fleinen Afteroiden, Juno, Pallas, Besta, Ceres und Jupiter, Saturn und Urgnus mit ihren vielen Trabanten, endlich bie vielen um die Sonne tangenden Rometen. Aus diefer gang erfahrungemäßigen Beob= achtung gieht nun Gorres den Schluß, das Beltall fey nichts Anderes als ein ver=

größertes Sonnenspftem; im Mittelspunkte besselben besinden sich die uns unsichtsbaren Centralsomen, in der Rahe derselben die selbstständigen Sonnen, wozu auch die unsere gehört, in weiterer Entsernung davon aber die Sternhausen. Und ferner ertidet er diesen Gegensat durch ein seinem Character und der Zeit, in der er geschrieben, sehr ausgemessens politisches Gleichnis. In jener Centralsonne nämlich und in den ihr zusnächstliegenden, nach sesten Gesehen georden neten Sonnen, herrsche das monarchische Princip, in den von ihr entsernten, noch immer wechselnden und chaotischen Sternshausen aber das republicanische.

Dieß ist wenigstens die geistreichste Ausschlerung jener Hypothese von der Centralssonne. Andere Philosophen haben es unsentschieden getassen, ob ein sichtbarer oder unssichtbarer, ob überhaupt ein Körper in der Mitte der Welt ruhe, sind aber doch überzengt gewesen, es musse einen Mittelpunkt

geben, und haben sich bemzufolge, nach Grunde sätzlich ver Schelling ichen Philosophie, für einen Mittelpunkt, wenn nicht der Masse, bes Körperlichen, doch ber Kraft, des weltbesheirschenden und weltbewegenden Princips.

In dieser Beziehung hat der geniale Eschenmayer die geistreichste Hypothese aussesselle. \*) Er sieht im Weltgebäude die einfachste und zugleich tunstreichste Realistrung der Mathematit; in seiner Form insonderheit die volltommenste Aussuhrung der Regelschnitte, als der höchsten mathematischen Formen. Bekanntlich sind der Regelschnitte vier, Kreis, Ellipse, Paradel, Hyperbel, der Kreis die vollendetste Form, die drei andern nur davon abgeleitet, nur aus einsander gezogene Kreise. Nun sieht Eschenmayer im Kreise die vollendete Form des ganzen Weltalls, und in seiner Mitte das

<sup>&</sup>quot;) Cichenmaners Pipchologie 1817, S. 564.

Maturcentrum. In der Superbel fieht er bie Buge ber Milchstraßen, und nach feiner Meinung verhalten fich die verichiedenen Mildftragen jum Naturcentrum gerade fo, wie verschiedene Spperbeln ju einem gemein famen Mittelpunfte, oder wie verschiedene mit den Spigen verfnupfte Regel ju bem von diefen Spiken gebildeten Mittelpunkte. Denft man fich nun fo viele Regel mit ben Spifen verfnupft, als neben einander Raum haben, fo bilden fie jufammen wieder eine Rugel, die dem das gange Beltall ausbruckenden Rreise entspricht. Den Parabeln entsprechen ferner die Lagen und Bahnen der einzelnen Sonnen gegen das Maturcentrum, und end: lich den Ellipsen die Bahnen der Planeten um die Connen.

Mit dieser kihnen, aber auch rein mathe matischen, formellen, die höhern Gesetze bes Ursprungs und der Berbindung der Gestirne teineswegs erschöpfenden Ansicht ist eine Reihe von Hypothesen geschlossen. 36

mochte sie die mechanischen Sypothesen nennen, und unterscheide sie von einer Reihe anderer, die ich die organischen nennen mochte, weil sie weniger auf die bestimmte außere bleibende Borm, als auf die fortschreitende und wecheselnde innere Vildung der Gestirne achten.

Die Erscheinung von Lichtnebein, in best nen nur eine dunne wolfenähnliche Masse, aber keine einzelnen Sterne zu unterscheiben sind, da in deren Mitte sich erst ein dichterer tometenartiger Kern zu bilden anfängt, hat auf den sehr nahe liegenden Gedanken geführt, dieser Lichtather seh die Werksiatte und das Material aller Sterne, aus ihm sehen ursprünglich alle Sterne hervorgegangen, aus ihm bilden sich noch fortwährend neue Sterne. Denselben Gegensaß in den Gestirnen, den Görres den monarchischen und republikanissichen nannte, haben andere Naturphilosophen, namentlich Schubert \*) als einen Gegensaß

<sup>&</sup>quot;) Schnbert, bie Urwett und bie Fixfterne.

von daotficher Urmaterie, aus ber fich bie Sterne erft entwickeln, und von fcon entwidelten ferrigen Geftlenen aufgefaßt. 'Co willibetlich wibersprechen fich die Maturphilofonben. Gorces feht in ben fernen Stern= haufen und Rebelflecten eine Abweichung, eine Entartung, einen revolutionaren Abfall ber Gestirne von der rein monarchischen Bers faffung der um die Centralfonne froifenden Sonnen. Schubert fieht in ben namlichen Lichtmebeln bie unschuldigen Anfange und Berfuche ju ben vollendeten Sonnenbifdungen, gleichfam nur bas Erdreich und die Samentor= ner der tunftigen Sonnen. Diese Erklarung fcheint febr naturlid, wenn man betrachtet, daß wirklich unter den am himmel vorhande= nen Rebelflecken von den dunnften fonnenlo= fen Rebein an, durch die schon zu einer Art von Rern jufanmenfließenden Mebel bis ju den schon deutlichen, aber noch von einem Rebel umgebenen Sternen alle Stufen ber Sternenbildung augenscheinlich bargeftellt find.

Aber diese Erklarung erklart eigentlich nicht, was wir wissen wollen. Sie beutet nins auf, daß die Sternenschöpfung unaufhörlich sorie dauert, daß keineswegs eine seste bleibende Ordnung am Himmel herrscht, sondern daß immer neue Gestirne aus der Urmaterie, beim Lichtnebel, hervorwachsen. Aber nach welchen Gesehen? In welcher Richtung? In welchem Zusammenhange? Das bleibt unerklart, und das Naturcentrum, den Mittelpunkt der Welt verlieren wir dabei wieder ganz aus den Augen. Die Lichtwolke, aus der unaufhörelich Sterne ausstein, ist poetischer als die Hagelwolke von Fontenelle, allein sie erklärt uns eben so wenig.

Diese Ansicht hat übrigens etwas Uebers einstimmendes mit einer uralten Ansicht ber jublichen Kabbula, die fetist in die christlichen Systettie der Gnostiter übergegangen ist. Neuere Forscher, namentlich Herr von Meyer in Brankfurt\*) haben darauf aufmertsam gemacht.

<sup>\*)</sup> Blatter für bobere Bahrheit. 4te Sammt.

Es genuge bier, angudeuten, baf biefe alten Rabbaliften fich die Belt rund, in ber Belt aber verschiedene über einander liegende Gpha= ren bachten, gleich ben verschiedenen über einander liegenden Schalen von Zwiebeln ober gleich dem Beifei über dem Dotter. Die außeren Rreife bachten fie fich als die verfchie= benen Stufen des Simmels, gang lichtvoll, ben innerften Rreis aber hielten fie fur bie von und bewohnte dunfle Belt, der burch den Gundenfall jenes himmlische Licht entzogen fen, die aber bennoch von einem Abglange je= nes Lichtes erleuchtet werde, namlich von den Riefternen ober Gonnen, welche ihr Licht aus jenem hohern Lichtfreise empfangen. - Es lag nun fehr nahe, die neu entbecten jabl= reichen, ja fast ben gangen Simmel umgurtenden Lichtnebel mit jenen tabbaliftischen fernen Lichtgrangen der hohern himmlischen Bel= ten ju vergleichen.

Allein diese Unficht führt julege immer gu ber Borftellung guruck, unfere Erbe fep ber Mittelpunkt der dunkeln Sphare, und mithin auch der sie umgebenden Lichtsphare, und der wichtige Centralkorper, auf den sich Sonne, Wond und Sterne und alle Himmel allein beziehen, und so dachten es sich die Rabbalisten auch wirklich.

Unter allen Philosophen hatte wohl of= fenbar Swedenborg die groffartigfte und ge= nialfte Unficht vom Simmel, indem er ibn ben großen Menfchen nannte, und bie Behauptung aufstellte, jeder Stern fen im Großen und in Bezug auf bas Weltgange bas, was jedes Organ, jeder Theil des Menfchen im Rfeinen und in Bejug auf ben Menfchen fen. Alle Sterne erichienen ihm mithin als eben fo viel einzelne Runctionen , Rrafte, Sinne und Triebe des großen himmlischen Menfchen, Mlle lebendig, jum Gangen wir: fend. Uebrigens lag auch diefer Bedante nahe. Er war nur die Umfehrung bes alten allgemein befannten Gedankens, der Denich fen die fleine Belt. Der bloge fpielende

Bis icon tonnte umgetehrt fagen, die Bolt ift der große Menfc. Er war ferner nur die Umfehr der alten befannten Aftrologie. man namlich in fruhern Zeiten allgemein ans nahm, jeder Stern beherriche gemiffe Glieder und Rrafte bes menschlichen Rorpers, fo durfte man nur hinzufügen: Alfo verhalt er fich jum Körper des himmels selbst, wie das von ihm beherrschte Glied jum Korper des Men= fchen. - Aus diefer Unficht nun folgt na= turlicher Beife die Erflarung der an den Sternen bemertten Berichiedenheit. Sie find namlich eben so verschieden von andern, ihre Beschaffenheit, ihre Bewohner, ihre Geschichte ift so verschieden von einander, die Organe des menschlichen Korpers von ein= ander verschieden find. Daß übrigens bei ber Ausmalung diefes Gebankens der Phantafie ber freiefte Spielraum verftattet ift, verfteht fich von felbft.

Dieß ift, in der größtmöglichen Kurge gu: sammengefaßt, der Inhalt der geistreichsten,

bisher bekannten Sppothesen über die wahre Gestalt und Natur des Kirsternhimmels. Ob sich nicht noch manche neue Sypothesen ausbenten lassen? Warum nicht? Ich will sogleich mit einer dienen.

Man hat bisher den Doppelfternen ju me= nig Aufmerksamkeit bewiesen. Diese Sterne Scheinen gerade in der Mitte gu fteben, gwi= schen den einzelnen von Planeten begleiteten Sonnen und zwischen den Mebelflecken. Diese mittlere, von beiden Ertremen gleich weit ent= fernte Stellung, Die Schonheit und Das Ergreifende ihres Anblicks, vor Allem aber bas Symbol der Freiheit und der Liebe, bas fich in ihnen darftellt, machen fie ju der volltom: menften Erscheinung am himmel. In der bichten Zusammenhaufung von Sternen, wie in den gerfließenden Lichtnebeln liegt etwas Robes, eine noch nicht vollendete Bildung. Sin den von dunkeln Planeten sclavisch um= ringten Sonnen spricht fich ein Befet der Ueberordnung und Unterordnung aus, das au ftreng, ju egoiftifch ift, als daß es das hochste senn tonnte. Aber in den Doppels fternen feben wir ein freies Befen mit einem andern freien, eine Sonne mit einer Sonne innig verbunden, und wodurch verbunden? Da beide selbstleuchtende Sonnen freie Besen find, nur durch Liebe verbunden. Bährend die Lichtnebel dem Meere, den Erd= und Luft= Schichten, den roben Elementen; mabrend bie Sternhaufen den jufammengehauften Pflangen, ben Balbern; mahrend die Sonnen mit thren Planeten den Thierheerden, dem Stiere mit seinen Ruben, dem Sahne mit seinen Sub= nern gleichen, gleichen die Doppelfterne allein der Liebe oder Freundschaft, der Che oder dem freien Bunde eines Menfchenpaares. diese Beise erscheinen die Doppelsterne als das Ideal der Sternbildung, und diefer Bedante ließe fich weiter durchführen.

Doch, was kann die Phantasie nicht Alles aus einem so dunklen Stoffe herausjaubern? Eschenmaper macht daraus eine mathemati-

sche Figur, Gorres ein höheres Sonnenspeftem, Swedenborg einen höhern menschlichen Organismus. Welche andere Vergleichungen lassen sich nicht noch anführen? Wo die Versgleichung nur irgend einige Aehnlichteit hat, entsteht ein poetisches Bild. Die Erfahrung liesert nur den Stoff für die Hypothesen, aber nicht den Beweis. — Soll man nun aber gar nicht über die Sterne phantasiren? Das wäre zu viel verlangt. Gerade da hat Symsbolit, Mythe, mit einem Worte Poesse ein Recht einzutreten, wo die nackte Wahrheit ausgeht. Nur nöthige man Niemand, das Bild sür die Sache selbst zu nehmen.

Das waren nun die Hypothesen, durch bie man sich das Verhaltniß der Gestirne im Raume zu erklaren gesucht hat. Ich muß noch einer Meinung erwähnen, die auch die Zeit des ganzen Weltlaufs betrifft.

Einen Tag wie den andern dreht sich die Erde um sich selbst; einen Monat wie den ans bern der Mond um die Erde; ein Jahr wie Wenzels Reise nach Desterreig.

das andere die Erde um die Sonne; allein neben diefer ewigen Monotonie besteht auch ein Bechsel am himmel, bedingt durch bie allmabliche Achsendrehung der himmelstorper und ihrer Bahnen. Man nimmt g. B. von unserem Sonnenspfteme an, bag im Anfange deffelben alle Planeten mit der Sonne eine gemiffe einfache Conftellation gebildet hatten, in der Art namlich, daß ihre Bahnen alle in gleicher Ebene mit der Sonne gelegen, und daß auf ihnen der Aequator und die Efliptif noch nicht getrennt gewesen waren, daß aber eine junehmende Ochiefe ber Efliptif und jugleich eine Abweichung der Planetenbahnen eingetreten fen, die mahrscheinlich bis ju einem gemiffen Grade fortichreiten, und dann wies ber jur ursprünglichen einfachen Conftellation jurucktehren werde, und daß auf diefe Beife, im Berlauf vieler Jahrtaufende ein Beltjahr, eine große Lebensperiode des Sonnenspftems sich vollenden werde. Solche Weltjahre berechneten ichon, die Alten, und Schubert hat

14

meierdings dieser. Rechnung großen Fleiß ger widmet: Hieran knipft sich dann auch die Bedeutung der Aftrologie, die Pfaff in Erstangen vor nichtlanger Zeit wieder zur Sprache gebnacht: hat. Wannen, darf allerdings gestongt werden, wannen sollten nicht, da Alles in der Ratur nach dem weisesten Beseige im Zusammenhange geordner ist, die astronomisschen Perioden mit denen der Geschichte, die wichtigsen Constellationen mit den wichtigsten Weltbegebenheiten, die aussteigenden und absteigenden Bewegungen, die Eulminationspunkte und die Schrungen in dem astronomisschen Leben mit den Hauptepochen der Geschichte zusammenfallen?

Wir sind indes noch so wenig von dem wunderbar verschlungenen Sphärentanze unsterrichtet, das wir die interessantesten Constellationen erleben können, dhne es nur zu bemerken. Zahlreiche und weltbekannte Thorsbeiten der frühern Aftrologie haben bewiegen, das man sich vor Spielereien und Inpos

thefen in diesem Gebiete ju haten habe. Sole gendes jedoch mochte unbezweifelte Thatsache seyn.

Wie innig das physische Leben auf unferm Dlaneten von aftronomifchen Bebinaumen abhanat, das beweifen Tag und Dacht, bie Sahreszeiten, die Wirkungen bes Mondes und der Sonne. In biefer hinficht hat noch Miemand die Aftrologie bestritten. Miles physische Leben fteht unter dem Ginflusse jus nachst der Sonne, dann des Mondes. In wiefern auch die übrigen Planeten einwirten. ift noch nicht ermittelt. Daß aber der Rir fternhimmel im Großen teineswegs ohne Ein= fluß auf diese Erde ift, erhellt aus einem mertwurdigen Umftande. Wie namlich um unsern Nordpol sich ringsumher feste Conti= nente lagern, wahrend um den Gudvol herum nur eine weite Bafferflache fich ausbehnt, fo erblicken wir auch die Salfte des himmels, die biefem Mordpole gegenüber liegt, voll un= jabliger Sterne, in großen Maffen gehauft,

während die dem Sudpole gegenüber liegende himmelshälfte weit armer an Sternen ift. Das Uebergewicht des Nordpols auf unseret Erde scheint also abhängig von einem allgemeinen Naturgesebe, nach welchem in dieser Richtung überhaupt die Wassen sich häufen, und die Erde ist hierin nur ein Abbild des Weltalls überhaupt.

Die Wissenschafe beibt aber bei beser einzigen Thatsache stehen. Was darüber ift, das ist biese Hypothese. Theophrastus Paracels sus hatte den wunderlichen Gedanten, daß jeder einzelne Stern einen besondern Einstuß unf unsere Erde habe, und daß lediglich nichts auf der Erde geschehe, was nicht durch den Aufgang eines Sterns bewirft werde. Wenn ein Windstern aufgeht, sagt er, so entstehet Wind. Wenn ein Blumenstern aufgeht, so geht auch eine Blume auf zc. Er bedachte aber nicht, daß edglich genau die nämlichen Sterne aufgehen, während doch täglich auf der Erde etwas Anderes geschieht. Einer

der ausgezeichnetsten neuen Maturphilofaphen, Steffens, tragt auch eine feltfame Meinung Er fagt in feiner Unthropologie, im Sonnenfpfteme eruftire nichts für fich, fondern nur durch Wechselmirtung; Die Planeten feven daher auch nicht aus der Sonne und nach ber Conne entstanden, sondern mit ber Sonne jugleich, beide durch ibre Bechfeiwirtung, und fo fep benn auch das Licht teineswegs eber ba gewesen, att ber wit bem Lichte in so genauer Begiehung ftebenbe planetarifde Organismus jundchft bar Philangen, bane ber Thiere; vielmehr sey das Licht oben so gewiß erft burch die Pflante erzeugt worben, als bie Pflanze durch das Licht. Sich babe diefer geiftreichen Unficht nur bas entgegen ju feben, daß Steffens dabei von bem allen Naturphilofophen noch antlebenben Irrebume ausgebt, das Licht sep nothwendig an einen Dol gebunden. Daß dieß ein Jrrthum ift, beweisen Die Doppelsterne, welche das Liche von beiben Pofen jeigen. Dich buntt, die Beobachtun:

gen, die man an ben Doppelfternen genaucht hat, milfen die gunge bisher giftelige Love von ber Polaritife bes Liches mobificheiten

Dem sey mun, wie ihm wolle. Ein physischer Zusammenhang der Weltförper ist unstängent, und es frigt sich nun, in wiesern und ein geistiger Zusammenhang der davauf weinden Wesen statischen Wir Davahner der Erde sind statist, und haben, wenh wir nicht den Visionen Swedenborgs glauben wollen, niemals mit Bewohnern anderer Weltseper Welthr gehabt. Donnoch dursen wir und wohl als Glieber eines Höhern Ganzen betrachten, in dem wir undewäßt begriffen sind. Es holle, in meines Wolters Haufe siele Wohnungen. Glie es nun vielleicht wester und stielchtere? Siet es höhere und wiederer As wir find?

Beine Bebante. Wir muffen, wenn wir die feine Doftarte. Wir muffen, wenn wir die

Zukunft im Auge haben, immer eher glauben, auf dem Radius ins Centrum der Dinge zu gelangen, als auf der unendlichen Peripherie herum zu treisen, ohne je zum Ziele zu geslangen.

Tieffinnige Theologen haben fich mit der Frage beschäftigt, wie fich Chriftus ju den übrigen Beltburgern verhalte. Swedenborg lost diese Frage auf eine Beise, die mehr wißig als befriedigend ift. Er fagt namlich, er habe auf seiner Banderung durch die him= melstorper die Bewohner derfelben über diefe Sache befragt, und von ihnen jur Antwort erhalten, es fep feinesmegs auf allen himmels= torpern ein besonderer Christus erschienen, fondern unfer Christus allein habe nicht nur die Erde, sondern auch alle andern himmelsforper erlost. Unfere Erde fen aber ju der Ehre, Christus aufzunehmen, nur durch ihre Schlechtigkeit und Berdorbenheit gefommen: benn da Gott das Uebel bei ber Wurzel habe ausrotten wollen, fo babe er feinen Sobn

auch dahin gefandt, wo das dryfte Uebel geswesen. Aus demselben Grunde habe er ihn auch unter den Juden, als dem verderbtesten Bolte, geboren werden lassen. — Diese Frage hängt übrigens wohl von einer noch frühern ab, an die man bisher gar nicht gesdacht hat, nämlich: wie verhält sich Adam zu den präsumtiven Adams anderer Himmelsstörper?

Bem es beliebt, der dente weiter darüber nach.

## Behntes Capitel

Bibliothet. — Ambrafer Sammlung. — Raiferlicher Gan. — Antiten moanstung. — Negyptifche Sammlung. — No turaliencabinet und brafilianische Sammlung.

Da ich das ganze Jahr unter Büchern lebe, waren sie es nicht, was ich in Wien suche. Ich wollte mich zerstreuen, und Menschen sehen, nicht Bücher. Ich muß daher zu meiner Beschämung bekennen, daß ich die Bibliotheken nur eben durchlaufen bin, und nichts davon näher angesehen habe, als einige seltene orientalische und altdeutsche Handschriften, eine Schirin, einen Schah Nameh, ein naturphilosophisches Manuscript voll der wunderlichsten Phantasien, ein deutsches Deis

bewhichte. Das letzen besindet sich in der herchmten Sammlung, die vom Tyroser Schlosse Ambras nach Wien gebracht worden ist, in Deutschland has diteste Naturaliens und Kunst Cabinet, das man tennt, daher sehr reich an Seltenheiten. Herr Director oder Eustes Vergmann (ich habe leider für Titel tein Gedachenis) hatse die Gider, mich die Ambrase Semmulung, so wie das reiche Antisencabinet in Detail durchmussern zu lassen. Er ist ein geborner Würtemberger, und eben so gesällig als einsichesvoll.

In dieser berühmten Ambraser Samma lung sindet man von allein etwas, was in den andern geoßen Wieber Sammlungen enthalten ist, eine Bibliothet (albern selteme Merte), einen Wassenstal (unzählige Sarnische und Wassen berühmter Desterreicher, Ungarn und Italiener), ein Batuvaliencabinet (das alter ke der Welt, voll schon erhaltener seltener Exemplare), einen Schah (frahend von Gold und Edeskeinen und unzählsbaren Kunstwein

ten), einen Ahnenfaal (bie Stammtafeln und Ramilienbilber ber alten Bergoge und Rais · fer) und ein Cabinet voll Miniaturportraits berühmter Danner und Krauen des Mittel= alters (in seiner Art das reichste und interes= fantefte der Belt). Den Runftfreund wird hier por allem andern bas beruhmte Salgfaß von Benvenuto Cellini anziehen, bas einen Centner ichwer, in gediegenem Golde munberfcon gearbeitet, und von Goethe bereits hinlanglich gelobt ist. All diese alte Pracht hat mich aber nicht fo fehr angezogen, wie bas Cabinet mit Portraits, in benen ber große Geift ber Beichichte ben gierlichften Tempel bewohnt. Raft alle großen gurften und Fürftinnen ; Belben , Staatsmanner, Dichter, Runfter und Gelehrte, die im Mittelalter berühmt geworden find, befinden fich hier in größtentheils gut gemalten Portraits beisammen, baber biefe Sammlung auch unaufhörlich zu Copien benust wirb. Ras mentlich wird fet feit: einiger Beit von ben

Almanachen ausgeplündert, deren historische Portraits meist aus der Ambraser Samma lung entlehnt sind. Mankam Stunden lang in diesem köstlichen Cabinete verweilen, und immer ziehen neue Sesichter das Auge' auf sich, so viele hundert sind deren vorhanden, und so viel Seist, so viel Energie, so viel Weltzeschichte ist in ihnen. Unter allen aber hat mir der Dante am besten gefallen. Auf den Aupferstichen sieht man ihn meist zu melancholisch und altlich. Hier erscheint er viel jünger und seuriger, und der ganze Stolzder Ghibellinen thront in seinem Gesichte. Hier wirst der Vulcan noch Feuer, der im Aupferstiche schon-ausgebrannt ist.

Folgende Anekbote von Dante wird wohl sehr wenigen Lesern bekannt seyn. Dante befand sich einst als ein armer Gelehrter an. der Tasel eines reichen und vornehmen Jiaslieners, der seiner spotten wollte, indem er. heimlich alle Knochen von der Tasel unter Dante's Stuhl legen ließ. Als man ihn

nech der Mahlgeit darauf aufmertsam machte, und ein Gelächter über ihn erhob, antwortete erifwlg. Sabt ihr: eure Knochen verzehet, wie Hunde pflegen, so wist, ich bin kein hund.

Der taiserliche Schat in der Burg ift. vielleicht nicht gang so reich als das grüne Gewölbe in Dresden, aber durch seine gessthichtlichen Reliquient interessanter. Seine gebste Kostdarteit im physischen Sinne ist der große Diamant, den Karl der Kühne in der Schlack bei Namen zugleich mit seinem Lesben verlor. In der Mitte zahlloser anderer Olamanten, die sich wie Kinder und Kindestinder um ihn veihen, nimmt er sich auf dem Hintergrunde von schwarzem Sammet prächtig genug aus, schienen diese bligende Gessteine als Sterne des Tages dem matten Sonsnensichte zu Hüsse zu külfe zu kommen.

Man wendet sich aber bald von ihm ab, um mit erhöhter Theilnahme die Krone und

bas Schwert Karls des Graßen ju betrache ten. Die riefenhafte Rrone, mit ungefchiffs fenen großen Stelfteinen gegiert, gibt auf ben erften Blick ju ertennen, baß fie einen fernen Beit angehort. Gie pagt für teinen menschlichen Ropf mehr; fie ift, wie das Reich, das fie bedeutet, ju groß für Saupter von heute. Da fie hunderemal abgebilbet ift, und millionenmal auf taiferlichen Daungen abgepragt, fo will ich fie hier nicht naher befchreiben; nur bemerte ich, daß der Bugel, ber über fie hinmeglauft, nicht ursprünglich von Rarl dem Großen herrubrt , fondern erft von Conrad I. hinzugethau ift, deffen Dame auch in Perlen gestickt barauf ju lefen ift. Neben diefer und einigen audern Reliquien ber alteften beutschen Raifergeit fieht man bas Schwert Tamerlans. Mabrlich, Die Schwerter Ragis des Großen und diefes Bezwingers Affens neben einander, machen einigen Gin= druck auf die Phantaffe.

Zusall oder Absicht hat Mapoleons itslies,

nische Krone ihnen zugesellt. Diese kleine, bunne, leichte Krone, in einer Nacht släche tig geschmiedet und mit falschen Soelsteis nen ausgelegt, ist so schlecht, als man sie nur im einer Theatergarberobe findet; allein es ist die Krone Napoleons, er sethst hat sie getragen, er hat sie durch die unsterblichen italienischen Feldzüge erobert, und ist etwas Bettelhaftes daran, so erinnere es an die Lumpen jener urepublicanischen Armeen, die man, ohne das Ange zu beleidigen, hier eben so gut hatte aushängen können.

Der Reliquien anderer weltgeschichtlicher Herven, so wie der reichen hier ausgehäusten Eurkenbeute will ich nicht aussuhrkich gedensten. Es existiren ja wohl Beschreibungen das von. Gold und Ebelsteine sieht man hier in großen haufen. Wenn das Weiste davon hier mit Recht nur als Reliquien zur Schau gestellt ist, so kann man sich doch kaum der Lust enthalten, einmal von den kostbaren Geschirren zu taseln und aus den Bechern

ju frinten, die hier so ganz unbenute seit Jahrhunderten liegen. Man wünscht diese stütteren Lasten Gold beim festichen Mahle auf dem Tische zu haben, die ungeheuren mit Selsteinen und seltenen Kameen ausgeslegten Schüsseln voll dampfender Speisen und edler Früchte, die Riesenbecher voll sußen Vollaters. Man läßt es sich sonst in Desterreich schmecken, aber der ästhetische Taseissinn der Alten scheint ausgestagben, denn ich hörte, daß bieser alte Service niemals gebraucht würde.

Das gestel mir allein in diesem Schabe nicht, daß sich mitten unter den heiligen Mellquien Karls des Großen und anderer unssterblichen Helden, so viele Euriosa und Spieslereien befinden, als ob die Seltenheit allein den Werth ausmachte. Die Spieluhsten, Schnibereien und Schnibeleien, die sonderbar geformten Perlen, Onnre, Smarragden, Granaten ze, gehören nicht zu jenen ehrwürdigen Gegenständen weltgeschlchtlicher Andacht.

Mengels Reife nach Defterreich.

Die Edelsteine übrigens, diese Blumen unter der Erde, mussen wohl jedem Auge schmeicheln. Leider sind sie unter uns Deutschen viel zu selten, als daß wir ihre Aesthetit gehörig cultivirt hatten. Auch die Physist hat ihre geheimnisvollen Krafte noch lange nicht erschöpft. Herr Fladung, ein kennt nisreicher Mineraloge, hatte die Gefälligkeit, mich in seine Sammlungen und in seine System der Edelsteine einzuweihen, mir interessante unentdeckte Experimente mit dem Turmalin, Hyacinth 2c. zu zeigen, und mir ein Schema mitzutheilen, welches die ächten Edelssteine von den unächten haarscharf unterscheisben sehrt.

Im Antikencabinete, in der Sammlung von Medaillen und Munjen sah ich ebenfalls außerordentliche Schätze. Im erstern fällt befonders die große Wenge antiker Vasen auf. Sie stehen indessen so frei, daß wenn einmal eine große Wenge Wenschen zugleich in den Saal kame, j. B. die deutschen Natur

foricher bei ihrer kinftigen Bersammlung in Wien, ich nicht absehe, wie die Herren sich becomplimentiren wollen, ohne daß irgend ein Rokschoß die eine oder andere Base herzunterwirft. Besser durch kleine Kettchen verzwährt sind die jahlreichen altrömischen Gezukthe, Wassen, Göhenbildchen ze., wovon es hien wimmelt.

Ich weiß nicht, welcher Unstern in den letten Tagen meines Aufenthalts in Wien über mir waltete, daß ich anstatt das besrühmte Josephinische Wachscabinet zu besschien, in die ägyptische Sammlung gerieth. So merkwürdig diese Numien und Gößensbilder sind, so beleidigen sie doch das ästhetische Gefühl auf die schmerzhafteste Art. Die lange Reihe von Mumien, wovon die einen nach im Garge verschlossen, andere einer Hälle nach der andern beraubt, und die letzten gang naeste eingedorste Gerippe sind, geben ein Bild ber Todtenauserweckung, so schwuslich estimmssepp kann, und die Gößensraßen in

ben Schränken umber, gleichen den Teufeln, bie auf den Raub der ekelhaften Leichen wie Harppen lauern. Wan bringt das garftige Zeug kaum mehr aus der Phantasie heraus, und ich erinnere mich nur einer Sammlung von Mißgeburten, die noch emporender war. Ein junges hübsches Mädchen sah sich diese dyptischen Todesfrahen ebenfalls an, und hatte die herzlichste Freude daran, ohne den mindesten Etel. Aber so ist dieses liebens-würdige Geschlecht, von dessen Ferzensweichsheit unsere sentimentalen Dichter schon so unmenschlich viel gelogen haben.

Das Naturalieneabinet, eines der reichsten in der Welt, und die brafislianische Sammlung gewähren dem Nasmurfreunde unschähbare Genüffe. Die ungesteure Menge und Mannichfaltigkeit vom Thieren, die in dem erstern zusammengeshäuft sind, versehen und in die Arche Noa. In der brasilianischen Sammlung gefällt aber hauptsächlich die Eleganz und Frischen der

Epemplare und die fostematische Bollstandig= feit. Man bewundert die Kortschritte der Empirie in den Bemubungen beider Bruber Ratterer, wovon der eine in Brasilien fort-·wahrend fammelt, und ber andere in Bien bas Gesammelte ordnet und jur Schau -Rellt. Eben mar wieder eine frifche Gendung angefommen, darunter neue Amphibien von der grotesteften Korm, halb Rrote, halb Rrotodil, niegeschene Ungeheuer. Matterer sammelt in Brafilien Alles, von den Riefenthieren herab bis ju den Gingeweid= murmern des Colibri's, und tauft angleich in großer Menge Rleider, Dug, Baffen und Berathschaften der Indianer auf, wovon hier fcon ein ganges ichon erhaltenes Magagin beisammen ift. Der Redernput insbesondere fucht an Pracht, Zierlichkeit und nicht felten auch an Gefchmack feines Gleichen.

Uehrigens tritt in allen solchen Naturaliencabineten doch mehr die häfliche als die schone Seite der thierischen Welt hervor. Die schone Farbe allein, auch wo sie wohl wechalten ist, ersest die schone Bewegung, ersest das muntere Leben nicht, und ohne diese lebendige Bewegung erscheint die Form erstaurt, wenn nicht durch Geschmacklosigkeit ober Ungeschicklichkeit des Ausstopfets verunstaltet. Das häslichste aller nur denksbaren Thiere, auf das ich hiermit die Callots und Hogarths ausmerksam machen will, sindet man in dem großen Wiener Naturatiencabinet unter den Wögeln. Es ist eine junge noch nicht ausgewachsene Schleievenke, der Cobtenvogel par excellence.

## Eilftes Capitel

Milber ben Orden bes goldenen Bifefes,

Im Antikencabinete sah ich unter andern eine alt-römische Rette, die bei feierlichen Utnigigen gebraucht worden ju seyn scheink, und deren Zierrathen ziemlich viele Achnlichkeit mit der Rette des goldenen Bließes haben. Symbolik ist wohl offenbar darin enthalten, wenn auch eine andere als in der Rette des goldenen Bließes.

Ueber die Symbolik der lettern findet man in einem alten Buche genügenden Aufsschluß, und ich will hier das Wichtigste dars aus eitiren, da der Orden so berühmt, und namentlich an das Haus Habsburg gestnüpft ist.

Das Buch heißt:

Die Sonne von Often, ober philosophische Auslegung bes goldenen Bliefes. Colchis 5790, im Verlage der Argonauten.

Sierin nun fteht folgende Erflarung: "Benn man laugnen wollte, daß Philipp Bergog von Burgund, den man auch den Alchymicum nennet, ein Besiger des Steins der Beifen mar, es fen nun, baß er ihn felbst erfunden, ober daß er ihme, welches glaublicher ift, burch einen Abepten, (wegen Gutheit feines Bergens, von welchen er auch den Beinamen Philipp der Gute er= halten) mitgetheilet worden, fo überzeugt uns (nebst feiner großen Pracht, in welcher er, und nach ihm fein Gohn Bergog Rarl es dem Vourbonischen Sof felbst zuvorthat, und der Ueberschwinglichkeit seiner Unterthanen) der Orden, den er gestiftet hat, die Rleidung die die Ordensritter ge= tragen haben, und theils noch tragen, sammt den Sinnbildern und Inschriften, die darauf

vortommen, am allermeisten aber die Rette besselben, die wir nun durch achte Philosophen selbst ertlaren und anzeigen wollen, daß sie ein kleiner Inbegriff der ganzen hermetischen und königlichen Runft, oder des philosophischen Steins sey.

"Die Rette bestehet aus gemeinen geschmole zenen Rieseln oder Feuersteinen: jeder davon befindet sich zwischen zwei Staalen von Gold. Benannte Steine werfen goldene Flammen von sich, unten kommen diese Staale und Steine zusammen, allwo sich ein schwarzer Stein mit sieben rothen Tropfen oder Thränen befindet, der größer ist als einer der übrigen einzelnen, mit der Ueberschrift: pretium non vile laborum. An welchen schwarzen Stein sich auch stärkere und größere, zugleich rothe feuerfarbene von jemaille gemachte Flammen besinden. Endlich ganz unten hängt ein auch goldenes Widdervesses oder Widderfell.

"Run in diefer Rette tommen drei Saupts fachen ju betrachten vor. Erstens: die ge-

:

meine Reuerfteine mit ihren Staalen. Bwels tens: der große ichwarze Feuerfieln mit feinen rothen Thranen. Drittens das Bidderfell. Ich will babero jedes in einem befondern Capitel erflaren, und bann auch ber Uebetfchrift gebenten, fammt einer andern, bie auf bem Orbenstleibe mit Gold geftieft ift, und da heißt: "Ante ferit, quam flamma micet" Vorhero aber nur noch fagen, daß Bergog Philipp ju diefer Erfindung ber Rette, burch die Geschichte Jasons verleitet worden, als in welcher ebenfalls bas gange Beheimniß der hermetischen Philosophie angedeutet wird, und daß ich die Rette vor mir nehme, fo wie fie bei ihrem Ursprunge getragen worden, denn nach einiger Zeit ist den Ordensrittern erlaubt worden, anstatt der schweren golbenen Rette jum taglichen Gebrauch nur den fcmvargen Stein mit den rothen Thranen, und erft gemeldter Ueberschrift, seinen größern Feuer= flammen und Staal mit dem goldenen Bib= berfell an einem ponceaufarbenen Bande jusongen, auch afters aufartifelben; einen aufffen ober rothen Sbeiftein mit mehr anberei Belle lienten befeht.

Die gemeine Riebe ober Feuersteine samint ben Staalen bedeuten jufammen die fiftibl sophische Materio, rob, so wie sie ble Ratur gefchaffen, und der Kunftler fie finder.

nichts werben, fo menig man aus dem Benen poer Liesfteine ohne Staal ober andern ihm fonlichen Materien Fener haben tann.

imfere Materie meiftens mit zwei Figuren vorgestellt seben; als unter Lowen und Schlangen — Arbte und Abler — gefichgelte und ungeflügelte Oranfen — Mann und Beib, deren Ropfe Gonne und Mondgestaft haben; wird sie aber vereint, und solgtich unter einer Figur allem angezeigt, so ist solche gestügelt, sie hat Thieres = ober Menz schengestale, um nebst dem mannlichen und

wirtenden, jugleich bas weibliche, lebente ober flüchtige damit ju bezeichnen.

"Aber alle diese verschiedene, sowohl ein zelne als doppelte Figuren, bezeichnen imme nichts Anderes, als das Fire und Flückts. Trockene und Feuchte, Erde und Bassa, Mann und Beib, Schwefel und Merku, Wirkende und Leidende, Sonne (6) und Mond (C) die vereinigt unter gestaltn; der getheilt und gehörigermaßen zubereint, hinwiderum unsern doppelten Merkur and machen, welcher genug ist, wie die Beispiggen, zu Vollbringung des ganzens Berkt

"Diese Vereinigung obbemeldter zwi Besen, oder Substanzien ist demnach be Beisen Rebis, oder Resbina, aus welche sie allein den philosophischen Stein macht. was für Namen man auch diesem Besen bei legen mag.

"Bafil fagt unter vielen andern Phile fophen jur Erklarung diefer Steine ber Rette febr einleuchtend ju Ende feines amili

ten Schliffels: "de prima materia lapidia" biese vielbedeutende Borte:

Ein Stein wird funden, ift nicht theuer, Aus bem jeucht man ein flüchtig Leuer

Davon ber Stein felbst ist gemacht, Bon weiß und roth jusammenbracht, ... Ge ist ein Stein, und boch tein Stein, In ihm wirkt die Natur allein,

Daß baraus fpringt ein Brunnlein flar 2c.

"Diese Verse, so schlecht sie bem Ang sehen nach sind, sagen so viel, daß sie vers dienen, um desto deutlicher die Anspielung der Steine dieser Rette mit den Worten dieses Philosophen zu sehen.

"Gin Stein wird funden, ift nicht theuer."

"Der Autor nennet die philosophische Masterie gleich wie viele andere Philosophen nicht umsonst einen Stein! Er will badurch beis läufig die Form derfelben anzeigen, nämlich: daß sie einen Körpet haben muß, den man gleich einem Stein in die Hand fassen, und etwa damit werfen tonne; wie wirklich in dieser Absicht Theophrast sagt: daß man-

cher einen Stein nach einer Rube wirft, bet mehr werth ift, als fie felbft.

"Nebst dem Theophrast und Basil, die unsere Materie einen Stein nennen, sind noch viele andere Philosophen, die selbe bald einen Feuerstein, bald einen Ablerstein, der unsern Stein in sich verborgen halt, das ist: daß aus unserm gemeinen und rauhen Stein, der philosophsiche entspringe, bald einen Stein oder compacte Erde nennen, so jetzstließt ober dem Feuer in Wasser.

"Avigen sagt: wisse, daß unser großei Wert angefangen wird, indem unser Stein in sein eigen Basser aufgelost wird, das ist: damit ich auf die Kette anspiele: des Feuer unsers Steins durch fein feuriges Basser, als des Staals ausgezogen werde, und beide ein feuriges Basser, oder masseriges Feuer werden. Dieses bishieher augeregte se wegen, dem Namen, den Basil und andere unserer Materia beigelegt haben, indem se

felbe einen Stein nennen, genug und wir wollen unfere Spur weiter, fortfegen.

"Er sagt ferners in diesem Bers: "wird funden." Durch dieses Wort gibt er zu verstehen, daß dieser Stein oder Materie, die er darunter verstehet, nicht seltsam ist, sondern gemein, offentlich und überall sich besinde, so wie man keine Diamanten, wohl aber gemeine oder Kieselsteine überall genug antrist. Aus welcher Ursache eben aus diesen, und nicht aus kostdaren Steinen die Kette des goldenen Aließes zusammengeseht ist, und dieses wollte Herzog Philipp darunter zu versstehen geben, ansonsten hätte er Diamanten, oder eine andere Gattung kostdarer Steine dazu genommen, da der übrige Ornat kosts bar ist.

"Unsere Materie oder Stein ift das allerstoftbarfte und edelfte nach der menschslichen Seele! duch das allerrarefte, tann Ronige vertreiben, dazu das allerschlimm fte und verachteste Ding auf der ganzen Belt;

der Eckstein den die Bauleute Salomons wer worfen.

"Mus bem jeucht man ein flüchtiges Teuer."

"Basil zeigt hier die Eigenschaft bis Steins ober Materie an, namlich: baß solde voll flüchtigen, ober besser zu fagen, himmlischen Feuer sepe; wie dann auch an ba Rette des goldenen Blieses, die golden Feuerstammen, die auf jeder Seite, an jeden der Steine sich besinden, solches gleichmisst, anzeigen.

"Daß aber die Flammen von Gold, windicht etwa von gelbem Schmelz ober emaile sind, zeiget an, duß dieses Feuer der Swintein gemeines ober grobes, wie das elementarische im Holz und gemeinen Steinen, swie ich es erst benamset, himmlisch Feuer, Licht; oder flüssiges Gold sep; wie denn ein gewisser Phitosoph sagt: das wie Sonnenstrahlen pure Ausstüsse eines geistes Goldes sepen, von dem solches Feuer des seinen Ursprung hat.

"Davon ber Stein fetbst ift gemacht," "Bon weiß und roth jusammen bracht."

"Dur muß ich ju mehrerer Deutlichkeit hier noch beifugen, mas hanptfachlich der zweite Berd zu verfteben gibt, bag bie Borte: ,,von meiß.und roth" nicht allein dieß aftrali= fche und elementarische Gold anzeigen, mas von oben herab in unsere Materie, oder haupts fachlich in ben einen Theil unferer Materie. ben wir eigentlich ben Stein nennen, getom= men ift, und unter ben gemeinen Ries = und Reuersteinen des Bließes angezeiget mird, fonbern die Bereinigung mit dem andern Theil, ben die Staale andeuten, welcher gleicher= maßen mit diesen zwo Arten des jedoch me= miger firen Goldes gefdmangert ift, deromegen weiß oder Mond genennet wird, fowie ber andere roth oder Sonne, deffen ich worher ichon erwähnet; bann erft, wenn beide pereinigt find, ift es ber Beifen Stein ober Materie, bavon fowohl unfere Erde, als Mengels Reife nach Defterreich. 16

unfer himmel, oder wie Bafil ihn hier nennt, flüchtiges Feuer entspringt."

"Ebenso wird zu der Geburt des philossophischen Steins, daß ich es noch einmal age, unsere jungfränliche Luna erforderst wenn schon die Philosophen nicht stets setzist erwähnen, auf daß ste den aftralischen stäcktigen Schwefel, Fener oder Sonne in sich sasse, und ihn als einen unzerstörlichen hinnistlischen Schwefel oder Licht wieder gebährer zel Durch dieses geschiehet jenes, was die Philosophen sagen: daß man das Auswendige der Materie einwarts, und das Inwendige ausswärts tehren soll."

"Es ift ein Stein, und boch fein Stein"

"Aus angeführten ift nun flar ju erfeften, wie die philosophische Materie, ungeachtet sie aus mehreren, um mich nochmals so ausjudrücken, Steinen und Staalen entstehet, nur eine Materie ausmache, wie jene nur eine Kette gestaltet, daß tein Zweifel übeig bleiben kann, weil die philosophische Steine,

wje jene ber Rette einander gleich und eines Befens find, fo, daß eine und die andere jufammengeschmoljen werden, felbige nur eis nen Stein, ober eine gleichformige Sache Daher auch die Philosophen, ausmachen. wenn fie von unferer Materie unter bem Gefichtspunkte bes mineralischen Reichs reben, eben in der mehrern Bahl fprechen, als: aus Metallen und Mineralien machen wir unfere Medicin ober philosophischen Stein. -- Aus Metallen, burch Metalle und von Metallen zc. Denn fie betrachten in diesem Kalle unsere Materie, weil fie einen Korper hat, als ein Metall sowie ihren fluffigen Theil als Mineral, und die nichts anders fagen wollen, als obbemeldte Steine und Stagle."

"Wie aber die nämliche einige Materie eins, und zugleich zwei — drei — vier — fünf und doch nur eins seyn kann, ist auf folgende Art zu verstehen. Die Materie ist zwar eine, entstehet aber aus zweien Wesen einer Wurzel, wie schon gemeldet worden ist,

die in sich ihre drei Anfange hat, Geift, Del und Salz, oder Geist, Seel und Leib; diese aber entstehen hinwiederum aus ihren, in gleichem Naturverhaltniß vereinigten vier reinen Elementen; die nach gehöriger Bereinigung und Erhöhung das funfte Besen ausmachen, welches wieder eins ift. So ist das Ende dem Anfange immer gleich."

"In ihm wirft die Ratur allein"

"Dieser Bers wird klar, wenn man bestrachtet, daß der Mensch für sich nichts hers vorbringen kann, was eine wirkende, wachssende und belebende Kraft hatte, ausgenomsmen mit der Natur. Da nun unser Stein die Macht hat, wie alle Philosophen bezeusgen, daß er sich selbst in seinem Blute aufsthe, oder ehelige, schwangere, todte, lebens dig mache, auferstehe und verherrliche; so kann es wohl nicht anders geschehen, als durch die Natur, dessen Geist er auch selbst in sich hat, und nur der hülsteistenden Hand des Kunstlers bedarf, daß selber nämlich

nichts anders thue, als die zwei Wesen unserer Materie vermische, das Ueberstülfige, und das ihr von andern zugegangene fremde absondere, theile, reinige, vereinige und in dem Schebette der Natur warte, damit die Natur alles wirken, andern, zeitigen und hersürbringen könne, nach dem Grade in dem fle steht.

"Daß baraus fpringt ein Brunnlein flar."

"Diesen Wers dentlich auszulegen, kann wohl nicht statt haben, man erfreche sich dann jenes zu entweihen, was heilig bleis ben soll, und was keiner der Philosophen in seiner Gewalt zu seyn vermeint hat; mir steht es um so weniger zu, jenes gegenwartig durch eine deutlichere Erklärung zu prophaniren, als ich in Auslegung der vorherzgehenden Versen vielleicht schon zu deutlich gezwesen bin. Sendivog sagt selbst von sich in Veschluß der zwölf Traktätlein, "daß er alles öffentlich gesagt habe, bis auf die Aus-

stehung unfere salis ammoniaci ober mercurii philosophici nebst feinem Gebrauch, und diefetbe foll allein Gott offenbaren, ber ber Menschen Bergen und Gemuither tennt."

"Dun ift genug von diesen Benfen genet det und ausgelegt, und will ich mich also, dus mit ich meinen Freunden ihre Geduld nicht ermüde, zu dem zweiten Capitel wenden, und anzeigen, was der schwarze große Stein im untersten der Kette den goldenen Bliefe ses, samt den fieben rothen oder feurch gen Tropfen oder Thran en bedeute."

"Der schwarze Stein in der Kette des goldenen Alieges, ist ein einzelner schwarzer Stein, größer als die andern, der unten, da die übrigen Steine sammt ihren Staalen von beiden Seiten zusammenkommen, und in ihm endigen, mit einem größeren Staale sich befindet; der aber nicht wie die übrigen bloßgoldene, sondern auf denselben von emaille gemuchte feuerfarbe Flammen beiberfeits auswirft; auf welchen fichwarzen Steinen fich fieben rothe Thranen ober Tropfen befinden.

"Id habe bereits erflart, bag bie übrigen. Stelhe und Staale biefet Rette unfere Da= terien andeuten, baß fie nach gehöriger Bereiniauna und Aufidfung unfer chaotifch fcmeres Baffer ausmachen. 3ch habe ferner bie Thellung ber Ocheibung beffelben aus bem erften Capitel ber Schobfung gezeigt, burch welche fowohl unfer Oberes (superius), das ift obere Baffer ober himmel, als Unteres (interius) ober unteres Baffer entftehen; und wie wir aus bem Obern wieder unfere Some. Mond und Sterne, alfo auch aus dem Unten unfere Erbe übertommen; welche, wenn nach wahrer philosophischer Art verfahren worden ift, endlich in die Schwärze übergehet; welches eben biefer ichwarze Stein benannter Rette vorftellt, und fagen will. Seine zwei große fenerrothe Flammen aber benten an, baß in bemfelben viel' ein ftat-

teres, in feinem Mittelpuntte jufammenpereinigtes Feuer fich befinde, als wohl die anbern Steine ber Rette, ober vielmehr er felbft, der von felbsten entstanden ift, Anfangs ge= Unfere mahre Materie murbe habt hatte. nicht in diese mahre Ochmarje übergeben wenn fie nicht bie vorher beschriebene Eft= bindung und Beranderung litte, als durch welche allein die vier Elemente fich fo innig verbinden und in ein folches Gleichmaß tom= men, daß fie bann bie mahre Schwarze ausmachen tonnen, welche nichts anders ift, als eine volltommene Bereinigung aller Beftand: . theile der Materie in dem innigsten unter fich felbften."

"Diese schwarze Erde ist nach den Philossophen: die Krote, welche den Abler oder Beist auffrist — unser philosophischer Saturn, der den Mond auffrist, und in seinem Bauche bewahret, — die Erde, die begiezig den goldenen Regen in sich schlucket — unser Baton, der gewaschen, oder unser Naa-

man, der siebenmal muß gebadet werden mit einem Wort: die Erde, über welche wir unsere Planeten durch ihre Himmelsekreise laufen sassen, die in dem Hause der Sonne stehen bleibet, oder diese Erde ist der geistigen Wagnet, der unseres aftralischen oder geistigen Goldes, oder unseres himmlischen Mercurs oder Geistes, eine solche Menge an sich ziehet, und in seinem Mittelpunkte zusammen vereiniget, daß diese Erde die nächste Eigenschaft überkommt, das philosophische oder lebendige Gold zu werden."

morden, sind alle Rathsel, sowohl des Lowen, ben Herkules umgebracht, als der feuerspeienschen Den Prachen, die jur Bewahrung des Garstens der hesperiden, als auch des goldenen Wisehes Jasons, und wie mehr andere dieser Art gegeben werden, aufgelost, denn das irbische fire Keuer dieses schwarzen Steins wird durch das himmlische stücktige gemildert, nicht minder sein Körper gereinigt und aufgelost,

Je hachbem ber Geift beftattgt und tetbfidft wird: und um wieder mit wenta Worten Ziffes ju fagen: Die Erbe jum himmet, und bet Dimmel jur Erbe worden, beibe Dolen in Einem Mittelpuntte getommen, Dag fie nun ein volltommenes ober vollftanbiges Befeh ausmachen, in welchem fich Leib, Geift und Seele befinden, und zwar: ale ein teinet troffallifcher - himmifcher - unferblicher Beilt : ein reines - rubin : und granutfarben - himmlisches - unverbrengliches Det: und ein reines - fchiteetbeifes - bimmilis iches - unzerftortiches Call; Die elle Betfer herauszuberommen, und in Mann und Wetb ju Schaffen wiffen wird, wenn er vorher Das Dreieck in einen Kreis ober Ginbett gebracht hat, welche Einheit burch genaue flebereiti-Stimmung des Quabrats ober ber vier Elementen bewerkstelligt wird."

bem großen fcmargen Stein bes golbenen Blieges noch nicht erwähne; ich hoffe auch

baß ich nunmehr hach bem Bothergegangenen nicht mehr nothwenbig haben werbe, etwas bavon ju erortern, jum wenigsten Benen nicht, für die ich Begenwärtiges Schreibe, benn fie werden von, felbst eingesehen haben, daß diese neben rothe oder feurige Thranen, oder Tros pfen, die vorhin erwähnte fieben Eintrankungen unfere feurigen oder goldischen Baffere hedeuten, als der fo vielen Einfluffe unfens gestirnten himmels ober Dlaneten in unfere Erde, die eben unfere Metallen in felber herfür bringen." "Bon dem Bidderfell endlich. Der Bibber wird bei den Philesophen, in einem breifachen Berftande genommen. Erftens als ihr gemeiner Bidder, oder die anfangliche Materie; ich verftebe, was die Steine und Staale gufammen vereinigt ausmachen, bem wir die Baut abziehen muffen, wie bie Dhilofophen fagen, um fein inwendiges Bleifch und Blut ober golbifden Odwefel ober Feuer, ben et, nach Centivog, in feinem Bauche trägt, nach Art, wie durch die Staale aus den Steinen das Feuer herausgezogen wird, ju bekommen."

ber forthin goldene Wolle trägt, oder die zur Bolltommeniselt gebrachte Materie; das ist. Bolltommeniselt gebrachte Materie; das ist. die bereits mahre Goldtinctur ober philosophis iche Stein, der in dem himmitiszeichen des Widders vollbracht wird, wie et in demfelben seinen Anfang nimmt, wie ich gleich vermete den werde, und der nachmals tein Jahr mehr braucht, um goldene Wolle voer Früchte zu tragen, sollstern des Jahres bsters, bloß durch die Austschling und Wiedergerinnung zuwegen tann gebracht werden."

"Prittens, als ihren gestirnten Bibber, ober die Zeit, in welcher bieses große Werk muß angefangen und meistens auch geendet werden; ich sage meistens, weil der nasse und trockene Beg nicht Endungen haben. Nachbem ich von den zwei erstern Gegenständen

bereits geredet habe, fo bleibt mir nur ber britte übrig, von dem ich weitlaufiger reden will, auf daß auch biefes Sinnbild ber Rette des goldenen Bliefies oder Bidderfelles auf unsere hermetische Runft besto leuchtender in die Augen falle, von welchem Sinnbild fich der Profane ober Laie munderliche Gedanten gemacht hat, fo, daß ich mich felbft nicht ge= nug munbern tann, wie boch auch fonften vernunftige und in ihrer Ophare vollftan: dige Manner auf so alberne, und in fich schmutige Bedanten, beren ich nicht einmal erwähnen mag, haben verfallen, und eis nen fo edlen und erhabenen Ritterorden, der ein Bertheidiger und Beschüter der driftlichen Religion sowohl, als der Tugend und Un= fculd ift, einen niedrigen Urfprung nach ihrer Dhantafie haben jumuthen tonnen. Die Beit alfo belangend, ift der Monat Mark, und zwar, wenn die Sonne in den Bidder eintritt, wie bann auch biefer Monat jum Simmelszeichen ben Bibber hat."

"Den Beisheitssohnen ift die Birtung diefes wohlthätigen Planetens befannt, und daß alles Sute von Often tomme. alfo nur den Underen wieder in möglichfter Rurge ju fagen, daß diefes belebende Licht, die Sonne, da es in unserem Sorizonte naber tommt, Alles durch den Ginfluß ihrer leben= bigmachenden Sige, neuerdinge belebe, und einen unfichtbaren wirtenden Beift in alle Beschöpfe unter dem Monde einführe, mittelft welchen der Erdboden anfängt ju feimen und ju grunen, die Baume fich ju befleiden, die Thiere, somohl eierlegende als andere sich ju gatten; mit einem Bort, Alles, der Menfch nicht ausgenommen, wird durch die Entfuh= rung diefer lebendigmachenden Sige, ober Beift und aftralischen Goldes geftartt, folglich auch unsere philosophische Materie ju unserem Bert fraftiger und geschickt. hero haben die Philosophen von jeher, von Jahrtausenden, wenn sie unfer großes ber= metisches Wert ju begrbeiten unternommen,

vortommen, am allermeiften aber die Rette besselben, die wir nun durch achte Philosophen selbst ertlaren und anzeigen wollen, daß sie ein kleiner Inbegriff der ganzen hermetischen und königlichen Runft, oder des philosophischen Steine sey.

"Die Kette bestehet aus gemeinen geschmols zenen Rieseln oder Feuersteinen: jeder davon befindet sich zwischen zwei Staalen von Gold. Benannte Steine wersen goldene Flammen von sich, unten kommen diese Staale und Steine zusammen, allwo sich ein schwarzer Stein mit sieben rothen Tropsen oder Thränen besindet, der größer ist als einer der übrigen einzelnen, mit der Ueberschrift: pretium non vile laborum. An welchen schwarzen Stein sich auch stärkere und größere, zugleich rothe seuersarbene von iemaille gemachte Flammen besinden. Endlich ganz unten hängt ein auch goldenes Widdervsses oder Widdersell.

"Mun in diefer Rette fommen brei Saupts fachen ju betrachten vor. Erftens: die ge-

ben. Diese Worte haben aber noch einen zweiten geheimen Sinn, und zwar, daß man auf den Werth, und nicht auf die Geringsheit der Materie und Arbeiten sehen soll; welcher lettere Sinn zugleich ein aber-maliger Beweis ist, was ich von der philosphischen Materie bei Gelegenheit der gemeisnen Steine dieser Kette angesuhrt habe."

pelbst an, indem ste ju verstehen geben, daß man nicht ohne sto fen, ich lage grwert ein und schweren Arbeiten mie unsern Staalen und schweren Arbeiten mie unsern Staalen und ich weren Steinen ober unsern Widder die schwen ernde und glanzende Flamme ober Lichtwesen überfommen möge. Zu diesem Wortverstande gehören auch noch die Reider dieses Ordens, die zum wenigsten bei seinem Ursprung dreierlei waren, als scharzlachroth, weiß, und schwarz, die die Ritter an hohen Festen anlegten; welche die drei Hauptsfarben under Setwendlungen unsers Steins in

der Arbeit jum Gegenstande haben, von denen ich bereits Melbung gethan."

So weit bas alte Buch, ju Rus und Frommen der Ritter des goldnen Bließes, die vielleicht auf diesem Wege jum erstenmal erfahren, was ihr Orden eigentlich ju bedeusten hat.

## 3molftes Capitel.

Apeater. — Burgtheater, — Sorepvogel. — Demoifelle Pece. — Ceptele mann. — Theateram Adrithuerthor. — Demoifelle Fanny Eleler. — Theater an ber Bien. — Leopolbstäbter Theater.

Man fagte mir, daß sich bisher alle Gespräche in der Raiserstadt um Theaterangelegenheiten gedreht hatten, bis in der neuesten Zeit die Politif und die Cholera die Aufmertsamkeit etwas von den Brettern, so die Belt bedeuzten, auf die wirkliche Welt abgelenkt hatten.

Ich hatte bas Unglud, im Burgtheaster nur noch Sine Borftellung ju feben, ba es am 1 Julius auf einen Monat geschlossen wurde, und was ich fah , Berbrechen aus

er 4:50fer 337 (4.6.)

Chrsucht" lohnte fich ber Dube nicht. Dies fes niebertrachtige Stud, in welchem ein Sohn die Caffe des Baters bestiehlt, und julest boch ein ebler Jungling bleibt, erregte gleichwohl im Publicum tein Diffallen, im Gegentheil fah ich viele Tucher garter Das men mit Thranen benett, ja weil meine fcone Nachbarin so gar schon weinte, schamte ich mich fogar, baß ich nicht mitweinen fonnte. Und eben fo ein empfindsames Rind lacht über die agyptischen Todesfragen. Uebri= gens fah ich bei biefer Gelegenheit ben Berrn Coftenoble, der feine Sachen recht brav machte, und die alte Frau von Beißenthurn, die mir icon febr invalid vorfam, der aber das Dublicum eine Achtung bezeugte, in der alle ihre Berdienste um das Theater fich fpiegelten.

Leiber, leider fah ich die schone Therese Peche nicht, die uns in Stuttgart nur zu fruh verlassen. Ich kann mir ein Kath= den von heilbronn, eine Julia, Emilia

Balotti, Recha, Corbelia, ein Madchen von fo tiefer romantischer Eigenthumlichfeit, bas boch nichts weiter ift, als eben ein rechtes und naturliches Madchen, folche feltene Charaftere, wie fie nur die größten Dichter unter der gunftigsten Constellation hervorbringen, ich tann, ich mag sie mir von niemand Anderm dargestellt denken, als von Therese Deche. Dieses Madchen ift feine gelernte Schauspieterin, fein Madchen der Jestwelt, fie fommt gerade heraus aus der romantischen Borgeit, oder aus dem Bundergarten der Poefie, und Scheint fich nur aus nachgiebiger Gute unsern heutigen Sitten ju fugen, und auch bann nur mit einer gewissen mittelalterlichen Un= muth, überall an sich tragend den fremden Bauber, der mit allem in Berbindung fieht. was fie berührt. hier ift die Runft gar nichts, die Natur alles, die Schule gar nichts, die Person alles. Gebt dieser Therese Peche nur eine Blume jum Ansehn, und ihr werdet mehr Ophelia in ihr erblicken, als in dem

durchdachteften Spiele der berühmteften Schaus fpielerin mahrend eines gangen Abends.

Man bedauerte fehr, den trefflichen Schaufpieler Sendelmann, der vor furgem bier Baftrollen gegeben, nicht für immer in Bien gefesselt ju haben. Sendelmann ift nachft Devrient ber größte unter den jest lebenden deutschen Schauspielern, aber fehr von Devrient verschieden, obgleich er beinahe durch= gangig bas namliche Rollenfach hat. Devrient ift mehr subjectiv und romantisch, Sendel= mann mehr objectiv und claffifch. Devrient geht mit seiner Individualität mehr in die bes Dichters, Sepbelmann mit ber feinigen mehr in die des Belden ein. Daber paft Devrient vorzüglich ju den Rollen, in welden schwarmerische Dichter, wie Schiller und einige neue Schicksalstrageben der Ma= tur etwas Gewalt angethan haben; Gendel= mann bagegen weit beffer ju ben Rollen, bie wahr und naturlich sind. Als Philipp II. und Frang Moor j. B. geht Devrient gang

auf die Laune des Dichters, auf das Ueber= fcwengliche, Groteste, unnathrlich Rrampf= hafte ein, und gibt uns das Ueber- oder Unmenschliche wieder, das sich der Dichter dabei gedacht hat; Sendelmann vermeibet hagegen dieses Carritiren und halt sich an bas Menschliche in jenen Rollen. In so fern entsprechen seinem Talente aber folche übertriebene Charafterrollen weniger, als Rollen von Shatespear, Leffing, Goethe, Mollière, Iffland, Ochroder, worin Wahrheit und menschliches Maaß ist. In solchen Rollen ift er unübertrefflich, und steht hoher als Iffland, der in der Nachahmung ber Natur immer mit ju viel Citelfeit feine Runft zeigte. Bei Seydelmann verschwindet die Runft fo gang in der Matur, daß der Beifall oft ben Runftler über feinem Werte vergift.

Ich habe vor einiger Zeit die tunftlerische Eigenthumlichteit Sepbelmanns in einigen Eptgrammen im Morgenblatt zu bezeichnen gesucht, und wiederhole sie hier:

**-- 263 --**

Weil Du, ber Runft berochenboch fromm ber Ratur

and the second second and the second second

Danebar mit reicher Gunft hat Dich befchenft bie Ratur.

Deine Dranier, fle hat noch betner erfannt, benn in jebem

Anbern Charafter jeigft ihn Du, und niemals Dich fetbit.

Fruchtbar werben in Dir Die verborgenften Reime ber Dichtung,

Das fich ber Dichter in Dir neu fleht, und boch nur fich felbft.

Studium butet Dich vor bem liebermaß ber Ratur, traft,

Bor ber Soule Manier mahrt Dich bie fichre Ratur.

and the state of the state of

Bas nur Garrit gethan, und mas nur Leffing burche bacht bat,

Sart Du wie Leffing durchdacht, haft bu wie Sarrie gethan.

Runfter fehlten und nicht, boch fehr bat bie Runft und gemangelt,

Echter Kunftler, in Dir neu wird lebendig die Runft.

hundert Mimen verftebn nur fich ju jeigen im Runftwert,

Immer bas Annftwert nur haft Du in Dir und gezeigt.

Mudfic ber Dichter , bem , fo wie Du, ein Dime geworben,

Denn in Deinem Triumph fehlte ber feinige nie.

Beil Du ber Dichtfunft bienft, fo bient Dir wieber bie Dichtfunft,

Machft Du ung fconer bas Stud, fconer auch jeigt es Dich felbft.

Aber bes Mimen Kunft ist vergänglich, nur awig bie Dichtkunft,

Drum in ben Marmorvers grab' ich, o Mime, Dein Bilb.

Und verwitterte Namen und Bild und jeglich Ges bachtnis,

In ber Regel ber Runft bauert unfterblich Dein . Geift.

Beil Sendelmann den mahren Beruf der Runft tennt, und derfelben die perfonliche Eitelfeit bes Runftlers unterordnet, fo ift er ein eben so vollkommener Regisseur als Schausvieler, und die Wahl und das Arran= gement der Stude fann in feiner Band beffer aufgehoben fenn, als in der feinigen. Grundliche bramaturgische Renntniffe, ein außerft gebildeter und gewählter Gefchmack, ber überschauende combinirende Blick der theatralis ichen Compositeurs, und im Gingelnen die eracteste Ordnungsliebe, der angeborne Tatt und die reichfte Erfahrung vereinigen fich in ihm ju einem Dufterregiffeur, der unter gunfti= gen Umftanden wohl im Stande mare, bas gange beutsche Theater ju reformiren.

Als Schauspieler geht er in Costum, Saltung, Mienen und Sprache in jeder Rolle Eigenthamlichkeit so gang ein, daß man ihn in verschiedenen Rollen sehen kann, ohne denselben Schauspieler wieder zu kennen. Die bewunderungswurdigsten Rollen, die ich

von ihm geschen, sind folgende: Mephistopheles, Carlos in Clavigo, Tartuffe Shulot, Nathan, Marinelli, Franz Moor, Adelot, Nathan, Marinelli, Franz Moor, Adevocat Wellenberger in Ifflands Advocaten, Graf Klingsberg in beiden Studen von Schröder und Rohebue, Abbe de l' Spee Offip in Istor und Olga, Danville in der Schule der Alten, der Alpentonig, der Verschwiesen wider Willen, Hofmarschall von Kalb, Graf Balten in der Schackmaschine, Karl KII, Loch Batel, der Hafmeister in tausend Aengsten, der gutmuthige Polterer, Geheimesrath Seeger in Ifflands Erignerungen.

Königliche Warde steht ihm eben so ju Gebote wie die lächerlichste Lomik, der herze gewinnende Ton des väterlichen Freundes eben so, wie die seinste Verschmitztheit, die Miene des genialen geistreichen Mannes eben so wie die Miene der Albernheit, die hinfälligkeit des Alters und der Krankheit eben so wie der übermathigste Jugendmuth. In Masten unerschöpflich, erregt er noch mehr Bes

wunderung durch die Treue, mit der er jede gibt.

Derr Schreyvogel, genannt Beft, beffen dramaturgischem Talente das Burgstheater seit einer langen Reihe von Jahren so viel verdankt, ist ein liebenswurdiger und kraftiger Greis, den ich gant so fand, wie ich mir ihn gedacht, einfach, scharf, gerades un. Als Kritiker hat er schon vor pielen Jahren die Sache des gesunden Menschensperftandes gegen die herrschenden Modethorsheiten kraftigst in Schutz genommen, obgleich die Stimme des Desterreichers unter dem norddeutschen Literatursarm verhallte. Jungst sind seine Aussales wieder gesammelt erschienen.

Im Theater am Karnthnerthor horte ich einige gute Opern, deren Genuß mir durch die herrliche Stimme des Tenoristen Bild sehr erhöht wurde. Auch sah ich hier gang vorzägliche Ballete, in denen die beiden Demoiselles Elsler, insbesondere Fanny Elsler, brillirten. Tange, Pantomimen

Coffum, Decorationen und Maschinerie ließen nichts zu wunschen übrig.

Wenn Demoiselle Taglioni auch in der Bratie des eigentlichen Tanjes unübertrefflich bleibt, fo steht fie doch, in ber Bahrheit ber Pantomime hinter Fanny Eleler jurud. In bem Ballet Blaubart entwickelte biefelbe bas, was man "bie Grazie bes Ochrecklichen" nennt, in einem Grade, den nicht leicht eine Schauspielerin erreicht. Auch hat die Direc= tion in den Choren für hubsche Madchen ge= forat, was fehr wesentlich ist, denn je weniger bie Choristinnen sich durch ihre Runft auszeichnen fonnen, defto mehr follen fie es durch ihre Matur, und Schonheit ift bei Balletten, die nie malerisch genug senn konnen, eine Sauptfache. Gine Tangerin zweiter Große, eine Rose neben der Lilie, eine kleine, warme gautelnde Sylphide, wie Demoiselle Dee Saint = Romain, fant ich hier nicht.

Das Theater an der Bien ift das größte dem Raume nach, und es werden ge-

wöhnlich Spectatelstüde baselbst aufgeführt; allein ich fand die Wahl der Stücke eben so gemein, als das Schauspielerpersonal. Ein Herr Kunst war an Figur und Organ auszgezichnet, doch ist hier wohl keine gute Schule für ihn. Einige Schauspieler waren so erbärmlich, als man sie bei irgend einer herumziehenden Truppe sinden kann. Die Naivetät des "Pfesserröschens," im Stück gleiches Namens, konnte nicht übertriebener seyn.

Das Leopoldstädter Theater hat viel an seinem Glanze verloren. Raymund und mehrere andere seiner vorzüglichsten Schauspieler haben es verlassen. Ich sah nur noch den bucklichten Herrn Schusser, dessen köftliche Figur und Laune allerdings mein Zwerchfell sehr erschütterte.

In den Studen, welche für diese Buhne geschrieben werden, scheint immer mehr der moderne burgerliche Spaß das alte romantische Mahrchenelement zu überwiegen. Zwar spielt

die Feenwelt noch immer eine große Rolle, aber nur hochst selten findet man in ihr noch etwas Tragifches oder Edles, wie im Donau= weibchen und im Alpentonig. Insgemein erscheint fie carrifirt, ironistrt fie fich felbft, und gieht nicht die Birflichfeit ju fich berauf, fondern lagt fich jur platten Gemeinheit herab. Es mare Schabe, wenn auf diese Beise jene eigenthumliche Gattung dra= matifcher Boltsmahrchen julest unterginge. Die Anlage derfelben ift einer größern Ausbildung fahig, und es macht fich barin et= was Mationelles geltend, bas vielleicht bas einzige Nationelle am deutschen Theater ift. Alle unsere berühmten bramatischen Dichter haben von den Englandern, Frangofen, Stalienern, Spaniern und von den Alten ge= lernt, nur die Mahrchenpoffe ift uns eigenthumlich.

Uebrigens entsprechen die vier Bieners Theater dem theatralifchen Bedurfniffe. Rleine Intriguen= und Charafterftucte gehoren auf bas eine, große Spectatelftucke auf bas an= bere. Doffen und Carricaturftucte auf bas britte, Opern endlich und Ballette auf ein viertes Theater. Go bleibt jebe Gattung am beften von ber andern gefonbert. allen biefen Gattungen insgefammt murben wir Deutschen mehr leiften tonnen, wenn wir eine Centralftadt wie Paris ober London bes fagen, und wenn die Theater nicht Sof-, fonbern Dational = Theater maren. Bas bie Stude felbit betrifft, fo ift flar, baß ber eigenthumliche Gefchmack ber Deutschen noch eine Menge prachtvoller hiftorifcher Ochaus ftucte und fleiner Ariftophanifder Gatyren verlangt, die une bei allem Heberfluffe an In= triquen = und Charafterftucken noch fehlen. Mber bagu gehort erftens ein großeres Du= blicum, und zweitens politifche Freiheit. Das Bluck, welches Schiller gemacht hat, beweist wie viel Sinn der Deutsche fur begeifternde patriotifche Schaufpiele im großen Style bat, und ich mußte mich febr taufchen, wenn nicht

١

auch in bem überall vorschlagenden beutschen Boltswiße ber Reim ju trefflichen Schimpf= Spielen lage, beren tolle Luftigfeit und bittere Satyre ben Beift eines Aristophanes mit bem berben Spage ber alten Saftnachtspiele und Biener Boltsmahrchen einte. Bas ferner bie Schauspieler felbst betrifft, fo werden die= felben burch die Bergettelung unferer fleinen Theater, und burch die hofintendanturen fehr verdorben. Benn sie nicht immer in biesem oder jenem Winkel Deutschlands sigen blieben und verbauerten; wenn fie in einer Riefenstadt fich mehr concentrirten, murben fie auch mehr von einander lernen, und einen größern Wetteifer jeigen, und wenn fie ledig= lich von der Gunft des Publicums abhingen, fo murbe es ber Mittelmäßigfeit nicht mehr moglich fenn, beffere Talente ju verdrangen, mas auf den Softheatern bei dem oft fonderbaren Geschmack der Sofe, und bei den Dais treffen = und Speichelleckercabalen nur zu oft der Fall ift.

Man

Dan fpricht haufig von großen Berans berungen, welche der Buhne noch bevorfteben follen, von einer nothwendigen Biebergeburt des Theaters ic. Ich fann baran nicht glauben. Das Theater wird bleiben, wie es ift, nur noch mehr fich entfalten, die in ihm liegenden Gegenfaße icharfer ausbilden; und wenn einmal erst der abscheuliche Censur= zwang und die polizeiliche Angft wegfallt, auch intensiv geminnen. 3m Allgemeinen aber wird es feinen gegenwartigen Charafter behalten, wie ihn unter allen europäischen Stadten, vornehmlich Paris ausgebildet hat. Miemals wird bas alte classifiche Tranerspiel und Luftspiel untergehn, denn es wird fic, felbft im romantischen Gewande, vermoge des im Dichtergenie liegenden ariftotratischen Princips, immer fortpflangen; es wird nie an einem Publicum für ausgezeichnete Geiftes= werte, für Gedichte des erften Ranges fehlen. Auf ber andern Seite wird aber auch das bemofratische Princip feine Rechte geltenb

machen, und die Genreftucke, analog ber Benremalerei und dem historifden Roman, werden ihre zeitgemäße Ausbildung erhalten. in einer doppelten Richtung. Die fogenannten Spectatelftucke werden mehr und mehr ju ge= Schichtlichen Tableaur werben, wie bieß in Paris ichon geschieht, und wirklich ift ein treues Bild after Zeiten auf der Buhne mehr werth, als bloger rober Ritters und Geifterlarm, und freien Nationen ift es ein Bes durfniß, fich ber Eigenthumlichteit frember Nationen und früherer Zeiten gegenüber in 3mar bat Berlin ben Ruhm, querft bie Strenge bes Coftums geltend gemacht ju haben, doch haben erft in jungfter Zeit die Frangofen einen geschmackvollen und ausge= behnten Gebrauch von diefer Meuerung ju machen verstanden, und gewiß wird biefes Benre immer mehr ausgebildet werben, theils in Bejug auf bas Frappante ber biftorischen Treue, theils in Bejug auf außere Pracht. -Die fogenannten burgerlichen Schaus und Luftfoiele werden auf der andern Seite mehr und mehr in die Sittengemalbe der Porte St. Martin übergehn, die bei vielfacher Unvolltommenheit ober bermaliger Uebertreibung boch der Anlage nach weit zeitgemäßer und einer freien Ration angemeffener find, als Die bieher üblichen Theaterstucke, in denen noch immer ber Abel ben britten Stand, und Die muthwillige Jugend bas Alter miffhandelt. Man wird mir wohl gern glauben, daß ich mich nicht jum Bertheibiger jeber Beiftlofigfeit und Modenarrheit aufwerfen will; allein ich finde in jenen frangofischen Sitten= und Charaftergemalben aus der wirflichen Belt weit mehr poetische Unlage und einen weit tiefern Busammenhang mit ber Beit und mit bem menschlichen Wesen überhaupt, als in ben verafteten Romodien.

In vieler hinficht ift die Kunft, und vorziglich die bramatische, dem Don Ranudo de Colibrados zu vergleichen. Stolz versichteft sie fich mit ihren vornehmen Lumpen

in bas falte Saus, und verwirft bie Sand, die ihr das reiche Leben bietet, weil ihr dieses Leben zu burgerlich und gemein erscheint. Allein umfonst straubt fie fich. Die pebantide nEltern werden fterben, und bie junge Tochter lustig dem Leben in die Arme fliegen. Es tommt nicht barauf an, wie die frangofis Schen Claffiter und wie die vornehmen Biftorienmaler thun, das Genre ju verachten, fons bern vielmehr es zu veredeln. Dief tann aber naturlicher Beise nur da geschehn, wo das Leben frei genug ift, fich mit allen feinen Mancen zu fpiegeln. Eine philisterhafte Beit tann auch nur Philister auf ber Buhne Berben die Philister wieder ju Menschen, so wird auch die Buhne wieder wie das Leben des Zwanges ledig, frei, offen, reich und vielgestaltig. Der Despotismus ift ben Charatteren felbst auf der Buhne feinds . lich; nur die größte Rreiheit erträgt und erfordert fogar die großte Menge, Berichiedenheit und Entschiedenheit derfelben. Auf dies

seise Weise zwängt ber Despotismus das Leben in ein enges Gleis, in wenige Situationen und Decorationen ein, und nur die Freiheit ist die Mutter großer Schicksalswechsel und einer ewig veränderten Scene. Aus diesem und keinem andern Grunde ist das französische Theater an innerem Reichthum, außerer Ausbildung und Einfluß auf das Volk dem deutschen so sehr überlegen.

## Dreizehntes Capitel.

Wiens Umgebungen. — Der Prater. — Schönbrunn. — Tivoli. — Das Krapfen: malbaen. — Baben. — Erimnerungen. an Polen.

Wien sist wie die Perle im Golde; seine Umgebungen sind mit allen Reizen der Natur geschmickt. Die prachtvoll wogende Donau und ihre grünen Inseln; das mit Dörfern besäete fruchtbare Land; die nahen Hügel, die, ohne die Aussicht zu sperren, nur treffliche Standpunkte darbieten, das schöne Panorama zu übersehen; endlich die hohen Gebirge, die man in einer Tagereise erreicht; alles dieß sind landschaftliche Reize, wie sie in diesem Vereine selten eine Hauptstadt darbietet.

Den Prater fab ich leider nicht in der

Saison, er war immer menschenkeer; allein ich sah doch seine Naturreize, seine üppigen Alleen, die ungeheuren Raume dieses Waldes, der die Bevölkerung von ganz Wien zu fassen vermag.

Enger gufammengebrangt und boch hochft großartig und geraumig find Garten und Ochloß von Schonbrunn. Englische und frangofis fc Gartentunft fint hier auf eine eigenthum: fiche Beife verbunden. Die bichtgebrangten maieftatifchen, in ber uppigften Blatterfulle grunenden Riefenbaume find wie halbgeschlife fene Edelfteine, nur vornen, nicht aber oben und hinten beschnitten, und bilden fo ungeheure grune Banbe, die bennoch nichts Einformiges haben. Die toloffalen weißen Statuen, die unter benselben in langen Reihen fteben, ericheinen trot ihrer Große in biefer grunen Perspective flein. Die Anficht von Belbebere, bas, einem leichten griechischen Tempel gleich, die Sohe beherrscht, if unnach: ahmlich reizend und phantaftisch. In der im grunen Duntel versteckten Menagerie habe ich außer der allgemein vorherrschenden Reinlich feit vorzüglich die lebendigen Strauße bewunbert und beren gragiofen hochtorymäßigen Bang. Die übrigen Bestien ftellen nicht fo anmuthia die liebenswurdige Geite eines Dofes bar, fonbern mehr beffen verftecte Leiben: Schaften und Thorheiten; die baufige Dagrum von Menagerien mit Sofen hat daber etwas Ominofes, und wenn ich die Chre batte Rurk ju fenn, murbe ich mir die Dabe ber Beftien verbitten. Bas hat nicht ber alte Karl I um feiner Giraffe willen leiben muffen! ber hatte ich die feltenen Pflanzen Schie brunns gesehen, aber Zufall und Mangel at Beit verhinderten es. Die Liberalitat bei Bofs, die Rebermann den Gintritt in den Barten geftattet, contraftirt febr mit ber 26 geschloffenheit des vorigen Ranias von Ene land in Windfor, und mit ber Beridunun ber Tuillerien, feit Ludwig Philipp fie be wohnt. Dieß tragt benn auch febr viel #

der außerordentlichen Popularitat des Wiener Bofes bei. Meben Schonbrunn erhebt fic Tivoli. Wenn der Palast des Kaisers ftumm und buntel im nachtlichen Schatten des hohen Partes liegt, überftrahlt der Palaft des Bolts, in jeder Nacht wie ein Feenschloß beleuchtet, den Glanz des Bollmondes und die wilden, revolutionaren Balger von Straus, der Donner der Mollmagen, das megende Bedrange frober Menschen lagt gang vergefe fen, bag wenige Schritte davon ber afte Cdfar in feiner Burg fchlaft. - Efvoli ift bas Belvebere des Boits, nur einige hundert Schritte vom faiserlichen Belvedere; daher bat es in berfelben reigenden Lage unter fich das große Panorama von Wien. 3ch fah von bier aus einen Sonnenuntergang, wie ich taum einen schoneren erlebt habe, und eben fo herrlich war bie barauf folgende Macht. Die Ansicht Wiens erhielt an diesem Abend, es war der 7 Julius, einen erhabenen Reis mehr, indem die große Porcellanfabrit in behauptete, die Antunft des Katsers in Gaden.
gestern in einer Zeitung gelesen zu haben. 3ch
erinnerte mich nun dieses Artifels ebenfalls,
und belehrte den neugierigen Lyoner, daß
Baden bei Bien ein ander Ding sey als Bai
ben bei Rastadt, und daß er sich Deutschland
ein klein wenig größer zu benten habe, als
die Circumferenz der Bergstraße.

Das Baben bei Wien vereinigt eigentlich die Relze der beiden andern Gaben, denn es hat, wie das Schwarzwalder Baben den Rhein, jo die Donau, und wie das Aargauische Basden die Alpen, so die Schneeberge von Karnsthen und Steyermark in der Nahe. Bor beiden aber hat es noch die Nahe der großen Kaiserstadt voraus.

Erzherzog Karl hat hier am Eingange bes Thales einen herrlichen Landste. Ich fach den ergrauten helben selbst, der gleichwohl der Phantasie immer als ein Jungling ersicheint, weil ihm allein in der Jugend zu handeln vergonnt war. Ware dieser unser

Baben liegt am Eingange des Gebirges, wo eines der lieblichften Thaler fich offnet, und bat infofern die größte Aebnlichteit mit Baden im Schwarzwalde und mit Baden in ber Schweit. wie icon Bubrien gefunden bat. Da ich ofter in jenen beiden andern Baben gewesen, tann ich nicht umbin, seine Bemertung über die große malerische, geognostische und medicinische Uebereinstimmung dieser drei gleichlautenden und berühmten Derter bier ju beftatts Bugleich fallt mir babei eine Anetote Ich reiste im Berbft 1830 gwifchen Strasburg und Karleruhe dem ichonen Baben-Baben, am Lufe des Schwarzwaldes vorüber, in Gefelhichaft eines Raufmannes qus Diefer folug mir alles Ernftes por, mit ihm einen Umweg über Baden ju nehmen, um, wie er fagte, bei Belegenheit ben Raiser von Desterreich ju feben. 3ch fagte ibm, daß er fich febr irre, benn Seine t. t. Majestat befanden fich gang zuverlässig nicht in Baden. Er bestand jedoch barauf, und

machen, und die Genreftucke, analog ber Benremalerei und dem historifden Roman, werden ihre zeitgemäße Ausbildung erhalten, in einer doppelten Richtung. Die fogenannten Spectatelftucte werben mehr und mehr ju ge= Schichtlichen Tableaur werden, wie bieg in Paris ichon geschieht, und wirklich ist ein treues Bild after Zeiten auf der Buhne mehr werth, als bloger rober Ritters und Beifters larm, und freien Nationen ift es ein Bes durfniß; sich ber Eigenthumlichteit frember Nationen und früherer Zeiten gegenüber in 3war bat Berlin ben Ruhm, querft bie Strenge bes Coftums geltend gemacht ju haben, doch haben erft in jungfter Zeit die Frangofen einen geschmackvollen und ausge= dehnten Gebrauch von dieser Reuerung ju machen verstanden, und gewiß wird biefes Benre immer mehr ausgebildet werben, theils in Bejug auf das Krappante ber biftorifchen Treue, theile in Bezug auf außere Pracht. -Die fogenannten burgerlichen Schau- und Lufts

friele werden auf der andern Seite mehr und mehr in die Sittengemalbe der Porte St. Martin übergehn, die bei vielfacher Un= vollkommenheit soer bermaliger Uebertreibung boch der Anlage nach weit zeitgemäßer und einer freien Ration angemeffener find, als Die bieber üblichen Theaterstude, in benen noch immer der Abel den britten Stand, und Die muthwillige Jugend bas Alter mighandelt. Man wird mir wohl gern glauben, daß ich mich nicht jum Bertheibiger jeber Beiftlofigfeit und Modenarrheit aufwerfen will; allein ich finde in jenen frangofifchen Sitten= und Charaftergemalben aus der wirklichen Belt weit mehr poetische Unlage und einen weit tiefern Zusammenhang mit ber Zeit und mit bem menschlichen Wesen überhaupt, als in ben veralteten Romodien.

In vieler hinficht ift die Kunft, und vorziglich die bramatische, dem Don Ranudo de Colibrados zu vergleichen. Stolz versichteft sie fich mit ihren vornehmen Lumpen

in bas falte Saus, und verwirft bie Sand, die ihr das reiche Leben bietet, weil ihr dieses Leben zu burgerlich und gemein erscheint. Allein umsonft ftraubt fie fich. Die pedantis che nEttern werden fterben, und bie junge Tochter lustig dem Leben in die Arme fliegen. Es tommt nicht darauf an, wie die frangefis Schen Claffiter und wie die vornehmen Biftorienmaler thun, das Genre ju verachten, fons bern vielmehr es ju veredeln. Dief tann aber naturlicher Weise nur ba geschehn, wo das Leben frei genug ift, fich mit allen feinen Mancen ju fpiegeln. Eine philisterhafte Beit tann auch nur Philister auf der Buhne Berben die Philister wieder ju Menschen, so wird auch die Buhne wieder wie das Leben des Zwanges ledig, frei, offen, reich und vielgestaltig. Der Despotismus ift ben Charatteren felbst auf ber Buhne feinds . lich; nur die größte Rreiheit erträgt und erfordert fogar die größte Menge, Berichiedenheit und Entschiedenheit berfelben. Auf dies

die Butunft scheinen mochte, fie haben wenigs fiens die Bergangenheit übermunden, und mit ben alten Seffeln das Recht der Berjah= rung gerbrochen. Man muß neue Feffeln fur fie schmieden, man muß ihre Stlaverei von heute batiren, man fann ben Untergang Polens nicht mehr in eine graue Ferne jurudfeten, nicht mehr bavon sprechen, als von langst versährten Dingen. Der gange Zeits raum zwischen 1773 und 1831, ber jenes Recht ber Berichrung ju begrunden ichien, ist verschwunden. Die Basis von 1773 ift um fechzig Sahre vorwarts geschoben, und Polen hat feierlich und mit der blutigen Unterschrift von hunderttausenden gegen die Zumuthung protestirt, bag es eine alte Proving Ruglande fen; es hat rechtefraftig mit bem Schwerte bewiesen, daß es noch immer Polen ift, bas ewig junge, nie alternde.

Ich habe feitdem die Generale Ramorino, Langermann, Sanyade, den Marschall, Grafen Ledochowsti und den Obristen Zaliweti, Mengele Reise nach Defterreich. 19

## Dreizehntes Capitel.

Biens Umgebungen. — Der Prater. — Schönbrunn. — Tivoli. — Das Krapfens malbaen. — Baben. — Erinnerungen. an Polen.

Wien sist wie die Perle im Golde; seine Umgebungen sind mit allen Reizen der Natur geschmuckt. Die prachtvoll wogende Donau und ihre grunen Inseln; das mit Odrfern besäete fruchtbare Land; die nahen Hügel, die, ohne die Aussicht zu sperren, nur treffliche Standpunkte darbieten, das schone Panorama zu übersehen; endlich die hohen Gebirge, die man in einer Tagereise erreicht; alles dieß sind landschaftliche Reize, wie sie in diesem Vereine selten eine Hauptstadt darbietet.

Den Prater fah ich leiber nicht in ber

Immern reformiren, es mußte fich entschlies Ben, nur das Erfte allein zu vollbringen, und das Zweite auf ruhigere Zeiten zu verschieben. Aber, fügt er hinzu, wir tonnten nicht verhindern, daß uns dieser Ausschub nur als ariftofratifde Berichlagenbeit ausgelegt murbe, als ein bloger Bormand, um unsere Abels: vorrechte zu retten, wir, die wir in demfels ben Augenblicke alles bem Baterlande juin Opfer brachten. - Dich bunft indeg, bag es weber auf ben alten Abel noch auf bie liberale Partei, fondern lediglich auf den Generalifimus anfam. Satten bie Bolon einen fähigen Obergeneral gehabt, so mare den fich beide Barteien, Adel und demos fratifch gefinnte Jugend, ihm gern unterworfen haben, wie dieß fowohl Chlopisti ats Strapnegfi miderfuhr, fo lange fie nicht burch Zaubern und Laviren bas Bertrauen verlos ren hatten. Der Borwurf, den die obge: nannten Generale dem Generaliffimus Ofrannegti machten, mar ber, baß er fich mit jun-

gen Abjutanten aus dem vornehmften Abel umringt, und weit fabigere Officiere von ges ringerer Beburt barüber vernachlaffigt habei Die aus Frantreich getommenen Officiere beflagten fich, erft bann ein großeres Come mando erhalten ju haben, als nichts mehr ju retten war, und bie jungen fuhnen Bage halfe, welche die Revolution begonnen, betlagten fich ebenfalls, daß man fie jurucffete. Und in der That, wenn Ramorino bei feis nem großen Talente und bei feinem Gifer, fich auszuzeichnen, fruber an die Spige einer bes beutenden Armee gestellt, und nicht burch un= nube oder verratherische Befehle in seinen beften Absichten gehemmt worden mare, fo wurde Pastewitsch nie nach Barschau getom: men fenn; und wenn der junge Rriegsgott Baliwsti, deffen unerhörten Ruhnheit bie Revolution am 29 November ihren ersten glucklichen Erfolg verdanft, fatt bes vornehmen Berrathers Gielgud das litthauische Commando erhalten hatte, fo murde er unfehlbar Bilna

erbbert haben, das er ja, trot bes Berraths, im ber Spife einer Heinen getetteten Schaar benind anzugreifen magte.

So lange in Europa die Integritat ber Rationen nicht jum oberften Princip des Bolterrechts erhoben wird, fo lange bas Eroberungerecht und die Sabgier des Staatein: tereffe's rudfichtelos die naturlichen Grangen der Sprachen und Boltsftamme durchschneis bet, barf Dolen feine Biberherstellung nicht hoffen. Gelbst wenn Krantreich den Often jum zweitenmal bandigte, mare Polen noch nicht hinlanglich gesichert, benn wer ift ihm Burge, daß es nicht im Interesse Frankreichs sum sweitenmal, wie im Antereffe Mapoleons liegen murbe, das Princip der National= integritat nicht auftommen zu laffen. hat oft behauptet, Napoleon habe Polen nur aus Rucksicht gegen Desterreich nicht wieber hergestellt. Er hatte jedoch einen tiefer liegenden Grund, und zwar genau benfelben, der ihn vermochte, auch Italien nicht in seiner Integritat wieder herzustellen. Er durfte nie den Grundsatz gelten lassen, daß der Staat und die Nation Eines sey; indem er seinen Staat weit über die Granzen der französisichen Nation ausgedehnt hatte, mußte er beständig fortsahren, die Bölter zu theilen, nicht sie zu vereinigen.

Es ist indes Hoffmung vorhanden, daß endlich doch in Europa einst das Princip der Nationalität und der Untrennbarkeit des Staats von der Nation obsiegen werde. Wie auch nach einander die einzelnen Volker in der Herrschaft über die andern abwechseln, endlich mussen sie sich doch an einander abreiben. Nach dem in jeder Nation liegensden Naturgesetze streben sie immer von neuem, wenn sie einer fremden Nation unterthan sind, sich loszureißen, wenn sie getheilt sind, sich zu vereinigen.

## Bierzehntes Capitel.

ubichied von Wien. — Cholera:Schreden. — Salzburg. — Das Grab bes Paracel. ins. — Die Maultafche. — heimtehr nach Schwaben.

Ich hatte Anfangs die Absicht, mit dem Dampfschiffe eine schnelle Kahrt auf der Dossau hinab die nach Betgrad zu machen; da indes die Cholera über ganz Ungarn sich aussireitete, so ware ich auf der Rückreise durch zie Cordons abgesperrt, und zu einer tangsweitigen Quarantaine verdammt worden. Ich wollte nun wenigstens die Pesth, aber und Pesth wurde gesperrt, endlich sogar Pressung.

Am 15 Julius murbe Wien burch bas Proclama in Schreden gefest, bas bie gange

liche Sperrung Ungarns anfundete. reißend waren die Fortichritte der Cholera an der Theiß und Donau aufwarts gewesen, baß . man den tobtlichen Gaft jeden Augenblick in Bien felbft erwartete, und Fremde und Einheimische schaarenweise flohen. Miles brangte fich nach Gefundheitspaffen, ohne die man nicht mehr über die baverische Grange gelassen murbe. Man muß sich in die bas malige Zeit verseten, um den panischen Schreden vor ber Cholera ju erklaren. · Gegenwärtig hat die Aurcht vor ihr abges nommen; damals aber war fie noch neu, und man stellte sich die Gefahr viel größer vor. Man horte in Bien von nichts mehr reben. als von der Cholera, und hatte für nichts mehr Interesse. Ich bachte, bas geht: fa fort, und wird eher noch schlimmer , und tommt etwa gar die Cholera felber, so mußt bu in irgend einem Meft an der Grange brei Bochen lang in Quarantaine liegen. 3ch entfolog mich also zur Ruckreile, am 17ten.

Wehmuthig nahm ich von meinen zahle reichen Freunden Abschied, in der hoffnung tunftigen Wiedersehens; über das schöne sonnenhelle Panorama von Wien sah ich aber traurig den finstern Wolkenschatten des Todes saufen. Wie bald sollte statt der fröhlichen Bestmusst hier die dumpfe Grabesglocke tonen, und statt der geputen lachenden Spaziers ganger, ein Pesteuren nach dem andern durch die öden Thore ziehen! In dieser Stimmung schrieb ich solgendes Lebewohl an die reizenden Wienerinnen:

Wer jahlte ju ber Sanger eblen Gitbe Und joge undantbar und flumin von hinnen, Und fange nicht bas Lob ber Wienerinnen, Das Lob ber Frauenschönheit, hulb und Milbe?

Ihr führt ben kleinen Liebesgott im Schilde, Denn wie die Rinder fept ihr framm von Sinnen, Und bennoch ichalkhaft, voller Lift von innen, Wie jener Gott, ber beife, ftarke, wilbe.

Der falte Tob fogar, den Indien fendet, Ratt er der Donau liebefeligen Auen, Ich weiß, daß er fein Biel darin vollendet, Und wenn jum Raube feine Flügel raufden, Er läßt boch järtlich biefe holben Frauen Ein Paradies nur mit bem anbern taufden.

Um der Cholera ju entflieben, batten fich fo viel Menfchen jur Poft gebrangt, bag, els fie Abends um 9 Uhr von Wien abfuhr. ungerechnet der wielen Ertrapoften, ichon zwei Eilwagen nach Ling vorausgegangen waren, denen nun noch drei andere folgten. Sich aes rieth in den letten, weil ich mich verspatet batte, und diefer war, ba alle andern Bagen schon requirirt waren, so baufallig, bag er mitten in der Stadt jusammenbrach. Doch beette ber Schein der Nacht wohlthatig biefen gewiß feltenen Ungluckfall ber Biener Doft ju. Bir schleppten bas Brack mit Dabe und Noth in den Posthof weruet, und spannten die Dferde ohne Umstande an ben einzigen noch baftebenden Bagen, der einige Stunden Spater nach Drag hatte geben follen. So tamen wir endlich, nach einer Stunde Berfpatung von der Stelle, und flogen pfeile

fonell burch das erleuchtete Bien und feine Borftabte, der übrigen Raramane nach. ma

In St. Polten wurden wir wieder auf-Ein österraichischer Officier der aebalten. mitfuhr, flieg hier aus, um feinen fraher bier jurudgelaffenen Degen my boien. aber eine Biertelftunde ausblieb, und wir durch diese Bergogerung noch weiter hinter den übrigen Gilmagen jurudblieben, befahl ich dem Postillon, weiter ju fahren. Diefer aber Atea ab, den Officier ju suchen, und tam nicht wieder. Ich ergriff nunmehr bie Bugel, um davon ju fahren, und beibe jurude maffen, als fie tenchend ankamen. Officier, die freundliche Gutmuthigfeit felbft. entionioigte fich mit findlicher Berglichfeit, und tonnte gar nicht begreifen, wie ich fo graufam batte fepn tonnen, ihn jurud m laffen. Durch diefe Sanftmush befiegt, tam ich mir beinahe albern vor, als ich ihm die frangofischen Begriffe von Enthustasmus des Gefetes verbolmetichte. Die Desterreicher

find bas billig fte Bolt von der Bolt, dars um find sie woch nicht sehr eifersüchtig auf Rechte.

Als wir das fchone Kloster Molt hinter uns hatten, umjog sich der Himmel, und es sing an, sehr langweilig zu regnen. Der Conducteur, ein alter Goldat, tam zu uns in den Wagen, um uns die Zeit durch Erzzählungen aus seinen vielen Keldzügen zu verstürzen.

In Ling trasen wir die große Reisegez sellschaft, die uns voraus geeile war, darz unter einen Grasen, oder vielmehr eine Gräfin (denn wer sieht auf den Grasen, wenn die Gräfin schön ist), die mit ihrer ganzen kleinen Familie und zahlreichen Dienerzschaft der Cholera entsichen, und tros ihres Rangs und Reichthums aus Laune den Eilzwagen der Ertrapost vorgezogen hatten. Wir weilten nicht lange, und fuhren weiter, doch diesimal anders verpackt in die Nacht hinaus. Ich fand hier wieder einen katholischen Griffs

lichen, der sehr viel Berftand und Kenntniffe verrieth, und mir ein dußerst klares und übersichtliches Bild von dem gegenwärtigen Zustande Bohmens entwarf. Da er seine abssolutistische und ultramontanistische Gesinnung auf teine Weise verhehlte, äußerte er sich ziemlich unzufrieden über die Stimmung in Bohmen.

Als es Tag wurde, horte der Regen auf, und ich hatte von diesem Augenblick an wieder das schönfte Reisewetter. In Salzburg gennoß ich noch einmal den Anblick der Gesbirge. Auch besuchte ich das Grabmal best Theophrakus Paracelsus, der hier nach langer Irrfahrt verschied.

Welche ruhrende Ueberraschung, als ich die Seitencapelle der Kirche, in der er ruht, voll von knieenden Menschen fand, die vor seinem Grabstein und Bilbe, wie vor einem Altar und heiligenhild, um Abwendung der Cholera beteten! Wie schon skimmte das in goldenen Buchstaben eingegrabene Lob des

menfchenfreundlichen Arztes, des risterlichen Postbezwingers, mit der Scene dieses Augensblickes! Ein solcher Augenblick allein of im Stande, die lange Verfolgung des verknungen Mannes zu sühnen. Es war mir, als tricke die kräftige Gestalt des wohlthätigen Alben lebendig aus der Wand hervor, den Halfterstehenden gutig beizustehn.

die wir des andern Morgens von Salzburg weiter fahren weilten, ereignere Ach eine hochst komische Grene. Se fand fich natulich eine neue Reisogefährtin ein, deren burch Gott weiß was für eine Krandholt; geschwollene Unterlippe die Größe einer Faisst hatte, und uns ein anschauliches Bill von der berühmten, in diesen Gegenden eins heimisch gewesenen Margareta Mankasisse gab. Wer sie nicht gesehen hat, kann sich das Gräßliche dieser Carricatur nicht wore stellen. Die ganze Reisegesellschaft beach bei ihrem Unblicke in Convulsionen aus. Rum sollte sie aber mitsahven, und es versteht sich,

bag feiner mit ihr in Einem Bagen fiben wollte. Die Groben fluchten, die Beflichen suchten afferlei Aussischte, ble unglückliche Dame felbft feste ihr ungeheures Mundwert in Bewegung, um affen gueleich ju ant worten; ber Conducteur, der Pofffecretar, die Postifione mischten sich ebenfalls hinein. Man stritt juristisch, und gwar gang laut vor der Dame, ob Saflichfeit ein rechtsfraftiger Grund gur Ausschließung vom Dofmagen sep. Die Behörde erinnerte achsel= juckend, freilich, freilich, der Rall fen außerordentlich. Ein Postillon schrie, er tenne boch eine, die noch häßlicher fen. 3ch bebauerte, daß tein Sogarth biefe Scene malen tonnte, machte ihr aber ein Ende, indem ich mit brei jungen Mannern, ben luftigften in der Gesellschaft, in einem Ertramagen das vonfuhr. Go fuhren wir dem Gilmagen voran bis M. M., wo ums bie Strafe er= eilte. Als wir namlich ansgestiegen waren, fiel und ein allerliebftes Madchen auf, die

sei der Post stand, und angstlich auf Jemand zu warten schien. Jeder von uns wünschte dieser Jemand zu fepn, aber indem wir uns noch an ihrem holden Erröthen weideten, schütteite der zweite Wagen seinen Inhalt aus, und siehe da, Wargareta Waultasche empfing auf ihren Riesenlippen den Auß der liesbenswürdigen Kleinen, die, wie wir nun erssuhren, ihre Tochter war. Man denke sich den triumphirenden Blick der Alten.

Ich hielt mich auf der Ruckreise nirgends auf, und am Morgen nach der dritten Nacht nahmen die Baldberge Schwabens mich wies ber in ihre dunkelgrune Heimath auf.

Wenn man von Preußen oder Oesterreich aus, von den großen slavisch deutschen Reischen, in das Labyrinth kleiner Staaten des ächtgermanischen Kernvolkes gesangt, kann man sich eines traurigen Gefühles nicht erwehren. Warum dieser schöne kräftige Stamm so zersägt und zerschnikelt? Sachsen wurde vom Adel, Franken van den Pfassen, Schwa-

Schwaben vom den Burgern : jerftuckelt; Bapern allein hielt zusammen, war aber ju schwach, und außer den monftrofen Zwischenreichen im Often, worin Deutsche und Glas ven ausammengefupvelt wurden, riffen noch Frankreich und, Danemark fich bes Reiches Speckfeiten ab, und Solland und die Schmeig isolirten fich. Go find benn bie vier Urftamme deutscher Mation gerschnitten ... gerschunden, und nur noch wie ein Berbau zwischen die europäischen Großmächte, loder aufgeworfen. Und dennoch hat diese lange taufendiahrige Sorgfalt, ein großes Bolt aus bem Bege ju raumen, im Befentlichen nicht viel gefruch= Wie die frangofischen Bandalen Bochen tet. lang an dem Strafburger Minfter hammerten, und seine ungeheure Daffe und Felfen; festigkeit flegreich widerstand, so daß fle ibn nur des zierlichen außeren Ochmudes beraus ben fonnten, fo hat auch des deutschen Bols tes aute Ratur bisher allen Arrondiffements and der hundertfachen neuen politischen Bes

bieteintheilung wiberftanben. Immer noch ift es ein Bolt, mit Einer Sprache, Einer Sitte, Einer Gefinnung.

Dieß hat fich namentlich in jungster Zeit aufs schlagendste bewährt, und in der Sympasthie der ächtgermanischen Stämme von Sanswore hinauf bis zum Schwarzwalde liegt der Keim einer kunftigen germanischen Reaction gegen alle fremden Einslusse, eine Reaction, wie die wur, welche schon längst in Frankreich das gallisch-lateinische Element gegen das einsgedrungene germanische geübt hat.

Nachdem einmal der Aheinbund eristirt hat, kann es keine tiesere Erniedrigung der Achtdeutschen Urstämme mehr geben; von da an haben sie angefangen, sich wieder auswrichten, und der Geist, der sie in neuerer Zeit belebt, wird nie wieder, wenigstens nie auf die Dauer unterdrückt werden kannen. Fortan wird Alles, was geschieht, der germanischen Emancipation förderlich seph, Friede und Krieg, Freund und Feind, Liberalismus und

Absolutismus, die hemmniffe wie bie Sulfes mittel, Alles und Jedes, benn der Natur muffen alle Rrafte bienen ober unterliegen.

Der Gang der Natur ift aber langfam. und dem warmen Frühlinge geht mehr als Ein Frost und Schauer vorher. Man fann nicht aus Desterreich tommen und dem unruhvollen Frankreich fich nabern, ohne daß die gange Geschichte der alten Revolution und Coalition dem fummervollen Blicke vorübergeht. ich frage, mo liegen die Garantien, daß die Tage von Raftadt fich nicht erneuern werden? Bit die deutsche Bundesverfassung ein festeres Band, als es die alte Reichsverfaffung mar? Bird diese Fürstenrepublit indivisibler fepn? oder werden die Bolter fich etwa gegen Frantreich in harnisch jagen lassen, wie 1813? Und wenn nicht, wenn Frankreich fiegt, wenn einige Staaten, wie es bisher immer ber Kall war, abfallen, und die Bevolkerung lau oder nur fur die Frangofen marm ift, wird dann hindern, daß die gange alte Berwirrung wiederkehrt, die auf jenem stebenfach mit Schamlosigkeit umgürteten Rastadter Consgresse hertschte, und in die nur das brutale Machtgebot von raubsüchtigen Fremden Einsheit brachte? Dann, ihr Franzosenfreunde, freut euch eurer Freunde! und dann, ihr Deutschbündler, preist noch serner eure Fodesrativverfassung! Fangt wieder das ganze alte langweilige Gewinsel an, wie damals, und grabt dann wieder die Nibelungen heraus und schaut andächtig durch gemalte Fenstersscheiben und tragt lange Haare!

Vierzig Millionen Menschen, das frastigste, intelligenteste aller Voller, das allen andern Gesehe vorschreiben könnte, ist durch die sonderbarste aller welthistorischen Verketztungen in den Fall geseht, als das schwächste und dummste zu erscheinen und von allen Nachbarn beraubt, misbraucht und verhöhnt zu werden. Ist das natürlich? Nein! Kann es ewig dauern? Nein!

Schwaben vom ben Burgern : Meftidelt: Bapern allein bielt gufammen, War; aber in fcmach, und außer ben monftrofen Zwifdenreichen im Often, worin Deutsche und Glas ven zusammengefupvelt wurden. riffen noch Frankreich und Danemart fich bes Reiches Specffeiten ab, und holland und die Schweig isolirten fich. Go find benn die vier Urftamme beutscher Ration gerschnitten, gerschunden, und nur noch wie ein Berhau zwischen die europaischen Großmachte loder aufgeworfen. Und bennoch hat diese lange taufendiabrige Sorgfalt, ein großes Bolt aus bem Bege ju raumen, im Befentlichen nicht viel gefruchs tet. Wie die frangofischen Bandalen Bochen lang an bem Straßburger Dunfter bammers ten, und feine ungeheure Maffe und Relfens festigkeit stegreich widerstand, so daß sie ibn nur des zierlichen außeren Ochmuckes beraus ben tonnten, fo hat auch des deutschen Bols tes gute Natur bisher allen Arrondiffements und der hundertfachen neuen politischen Bedurfnisse und durch die Entwicklung und den Rampf dieser Rrafte bedingt seyn?

Die menschliche Gesellschaft entwidelt jur Befriedigung ihrer Bedurfnisse verschiedene Rrafte.

. In der Jarmonie dieser Krafte besteht der Frieden; aus ihrer Disharmonie entsteht Rampf und Krieg.

Die Disharmonie ist das Uebergewicht der einen Kraft, wodurch die andere in ihrer Entwicklung juruckgehalten wird. Jedes solche Uebergewicht ist unnatürlich, denn die Natur will die Harmonie, und strebt bestänzig, die Disharmonie zur Harmonie zuruckzussuhren. Das ist der ganze Inhalt der Weltgeschichte.

Jebes Eptrem ift, weil es unnaturlich, auf die Dquen unmöglich. In feiner hochsten Action ruft es die Reaction des gerade entgegengefesten Ertrems hernor, das fich nun feinerseits ebenfalls abnutt, bis das Gleichsgewicht bergestellt ift.

Das völlige Steichgewicht aller, die menschliche Gesellschaft bewegenden Krafte stellt sich
nicht eher her, bis alle möglichen Extreme sich
an einander aufgerieben haben. Der Mensch
wird nur durch Erfahrung klug, und durch
bas Mißlingen ungerechter Plane gerecht,
durch die Abnuhung des Uebermaßes gemäßigt. Jedes Extrem ist nur die einseitige,
ausschließliche, daher Andern schabliche und
unnaturliche Geltendmachung eines an sich naturlichen Bedurfnisses.

Das jedem Menschen angeborne in seis nem Ursprung und Ziele heilige, religidse Bes durfniß hat auf diese Beise zu dem Ertreme der verabscheuungswürdigsten Kirchentyrans nei, Intoleranz, Berdammungs und Bers folgungssucht geführt.

Der natürliche und nicht genug zu schähende Nationalstolz hat in seinem Ertreme zu fluch= wurdigen Eroberungs = und Vertilgungstam= pfen gegen andere unschuldige Nationen ge= subrt.

wirrung wiederkehrt, die auf jenem siebenfach mit Schamlosigkeit umgürteten Rastadter Comgresse hertschie, und in die nur das brutale Machtgebot von raubsüchtigen Fremden Einheit brachte? Dann, ihr Franzosenfreunde, freut euch eurer Freunde! und dann, ihr Deutschbündler, preist noch serner eure Fiderattwerfassung! Fangt wieder das ganze alte langweilige Gewinsel an, wie damals, und grabt dann wieder die Nibelungen heraus und schaut andachtig durch gemalte Fenstersscheiben und tragt lange Haare!

Bierzig Millionen Menschen, das träftigste, intelligenteste aller Volker, das allen andern Gesehe vorschreiben könnte, ist durch die sonderbarste aller welthistorischen Berkettungen in den Fall geseht, als das schwäckt und dummstezu erscheinen und von allen Nachbarn beraubt, misbraucht und verhöhnt ju werden. Ist das natürlich? Nein! Kanses ewig dauern? Nein!

## Schluß = Capitel. Geometrifee Berennung bir Butunft.

Es sey mir erlaubt, jum Schiffe den Blick von der Gegenwart hinweg in die Aukunft ju richten. Zwar liegt ein dunkler Borhang das vor, und die Meinungen über das, was wohl bahinter verborgen seyn könne, sind sehr versschieden und sehr vage; indes wenn man von Namen und Zusälligkeiten, Rebensachen und Spisoben absieht, läßt sich der eigentliche Inhalt der Zukunft wohl voräusberechnen. Kennen wir nicht die Bedürfnisse der Völker? Kennen wir nicht die Verhandenen und bie noch schlummernden Kräfte? Wird der Inshalt der künftigen Weltgeschichte nicht noths wendig durch die Geltendmachung jener Ver

findet, so wird berselbe doch schwerlich jemals auf das Schicksal Europa's Einfluß üben. Die jesuitischen Versuche der neuesten Zeit find an der allgemein verbreiteten Auftlarung und Tolerang gescheitert. Alle Stugen ber alten hierarchie find nach und nach gebrochen. Der . Dapft ift feines größten Ginfluffes beraubt, die Kirche hat den größten Theil ihrer Guter verloren, die Bischofe find der weltlichen Dacht unterworfen, die Moncherei, der Aberglaube, die Inquisition find von der gebildeten Belt langst verurtheilt, sogar ber Colibat wird je mehr und mehr angegriffen. Der gangen tatholischen Welt steht eine zweite unblutige Reformation bevor, die fruber oder fpater mahr= scheinlich von Frankreich ober vom süblichen Deutschland ausgehen wird. - Bei ben Drotestanten ift der religiose Fanatismus noch weit mehr erloschen. Selbst ber Pietismus und Minfticismus burfte, wenn er, wie ju erwarten ift, noch eine Rolle in der Beltge= schichte spielt, aledann mehr eine politische

als religible Tenbeng annehmen, und auch dam nur vorübergebend in Fanatismus aus-Eine Berbindung puritanischer unb arten. republicanischer Sectirerei, ausgehend von der armen Claffe, von den Proletairs, wie ber St. Simonianismus, ware in ber Rolae: zeit nicht unmöglich, allein auf die Dauer ers tragt die Menschheit eine solche Anstrongung nicht, und refigible und fittliche Strenge füh: ren julet immer wieder jur Ruckfehr der Les beneluft. Somit bietet in religibfer Binfict die Butunft zwei große Chancen bar, eine zweite Reformation ber fatholischen Rirche, und eine vorübergehende pietistisch = republica= nische Sectenherrschaft. Die erfte durfte, je nachdem fie fruber ober spater eintritt, mehr ober weniger Biderftand im Odden finden: da aber diese Reformation nicht wie die erfte auf eine wesentliche innere Glaubensanderung, fondern auf eine mehr außerliche Umgeftals tung ber Rirchenverfaffung ausgeben wird, fo ift es fehr mahricheinlich, daß fle mit Rlugbeit bletbeintheilung widerstanden. Immer noch ist es ein Bolt, mit Einer Sprache, Einer Sitte, Einer Gefinnung.

Dieß hat fich namentlich in jungster Zeit aufs schlagendste bewährt, und in der Sympasthie der ächtgermanischen Stämme von hans wover hinauf bis zum Schwarzwalde liegt der Keim einer künstigen germanischen Reaction gegen alle fremden Einslusse, eine Reaction, wie die war, welche schon längst in Frankreich das gallisch-lateinische Element gegen das eins gedrungene germanische geübt hat.

Machbem einmal der Rheinbund eristirt hat, kann es keine tiefere Erniedrigung der Achtbeutschen Urstämme mehr geben; von da an haben sie angefangen, sich wieder auswrichten, und der Geist, der sie in neuerer Zeit belebt, wird nie wieder, wenigstens nie auf die Dauer unterdrückt werden kannen. Fortan wird Alles, was geschieht, der germanischen Emanetyation förderlich seyn, Friede und Krieg, Freund und Feind, Liberalismus und

Reformationen und Revolutionen, aus der Disharmonie der genannten Kräfte, aus einsseitigen und ausschließlichen Geltendmachungen des einen oder andern Bedürfnisses, aus der Action und Reaction der bezeichneten Erstreme entsprungen sind. Da die Bedürfnisse und Kräfte der menschlichen Gesellschaft ihre Natur nicht ändern, werden auch die Ereignisse der Folgezeit an dieselben gebunden seyn. Dabei scheint es aber, daß einige Ertreme sich bereits an einander aufgerieben haben, wäherend es andere noch mussen.

Die Geschichte gleicht in ihrem Fortgange der Gebirgökette der Cordilleren. Einige ihrer Bulcane sind schon ausgebrannt und ruhen, andere sind noch in voller Thatigkeit, wieder andere scheinen ihr junges Feuer noch in sich verschlossen zu halten.

Der religible Rampf, ber bie wichtigfte Rolle in ber Beltgeschichte gespielt hat, scheint jest ausgetobt ju haben. Wenn fich auch bei einigen sublichen Boltern noch Fanatismus

wirrung wiederkehrt, die auf jenem stebenfach mit Schamlosigkeit umgürteten Rastadter Consgresse hertschte, und in die nur das brutale Machtgebot von raubsüchtigen Fremden Einsheit brachte? Dann, ihr Franzosenfreunde, freut euch eurer Freunde! und dann, ihr Deutschbündler, preist noch serner eure Föderattwerfassung! Fangt wieder das ganze alte langweilige Gewinsel an, wie damals, und grabt dann wieder die Nibelungen heraus und schauf andächtig durch gemalte Fenstersscheiben und tragt lange Haare!

Bierzig Millionen Menschen, das frastigste, intelligenteste aller Voller, das allen andern Gesetze vorschreiben könnte, ist durch die sonderbarste aller welthistorischen Verketztungen in den Fall gesetzt, als das schwächste und dummste zu erscheinen und von allen Nachbarn beraubt, misstraucht und verhöhnt zu werden. Ist das natürlich? Nein! Kann es ewig dauern? Nein!

als religible Tenbeng annehmen, und auch dam nur vorübergebend in Kanatismus ausarten. Gine Berbindung puritanifder und republicanischer Sectirerei, ausgehend von ber armen Claffe, von ben Proletairs, wie ber St. Simonianismus, ware in ber Folgezeit nicht unmöglich, allein auf die Dauer ertraat die Menschbeit eine folde Anstrengung nicht, und religibse und sittliche Strenge führen julest immer wieder jur Rucktehr ber Le= beneluft. Comit bietet in religiofer Sinfict die Rufunft zwei große Chancen bar, eine zweite Reformation ber fatholischen Rirche. und eine vorübergehende pietistisch = republica= nische Sectenherrichaft. Die erfte burfte, ie nachdem fie fruber ober fpater eintritt, mehr ober weniger Biderftand im Guden finden: da aber diese Reformation nicht wie die erfte auf eine wesentliche innere Glaubensanderung, fondern auf eine mehr außerliche Umgeftal= tung der Rirchenverfaffung ausgeben wird, fo ift es fehr mahricheinlich, daß fie mit Kluabeit

durfnisse und durch die Entwicklung und den Rampf dieser Rrafte bedingt fenn?

Die menschliche Gesellschaft entwickelt zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse verschiedene Rrafte.

In der Jarmonie dieser Krafte besteht der Frieden; aus ihrer Disharmonie entsteht Rampf und Krieg.

Die Disharmonie ist das Uebergewicht der einen Kraft, wodurch die andere in ihrer Entwicklung juruckgehalten wird. Jedes solche Uebergewicht ist unnatürlich, denn die Natur will die Harmonie, und strebt bestänzig, die Disharmonie zur Harmonie zurückzussihren. Das ist der ganze Inhalt der Weltgeschichte.

Jebes Entrem ift, weil es unnaturlich, auf die Dquen unmöglich. In seiner hochs ften Action ruft es die Reaction des gerade entgegengesetten Ertrems hernor, das sich nun seinerseits ebenfalls abnutt, bis das Gleich= gawicht hergestellt ift. Das völlige Geichgewicht aller, die menschliche Gesellschaft bewegenden Krafte stellt sich
nicht eher her, bis alle möglichen Extreme sich
an einander aufgerieben haben. Der Mensch
wird nur durch Erfahrung klug, und durch
bas Mißlingen ungerechter Plane gerecht,
durch die Abnuhung des Uebermaßes gemäßigt. Jedes Extrem ist nur die einseitige,
ausschließliche, daher Andern schädliche und
unnatürliche Geltendmachung eines an sich natürlichen Bedürfnisses.

Das jedem Menschen angeborne in seis nem Ursprung und Ziele heilige, religiose Bes durfniß hat auf diese Weise zu dem Ertreme der verabscheuungswurdigsten Kirchentyrans nei, Intoleranz, Verdammungs und Vers folgungssucht geführt.

Der natürliche und nicht genug zu schähende Nationalstolz hat in seinem Ertreme zu fluch= würdigen Eroberungs = und Vertilgungstam= pfen gegen andere unschuldige Nationen gesführt.

Das von bem Bedufniffe bes Staats übers haupt ungertrennliche Bedurfniß der Staatsseinheit hat zu dem Extreme unumschrankter Billfurherrschaft eines Einzigen, zur Despositie und Universalmonarchie geführt.

Das entgegengesetze, obgleich sehr natürliche, im Zwecke des Staats liegende Bedürfniß des Contrat social, der Theilnahme Aller an der Fassung und Handhabung des Gesebes, das für Alle gelten soll, hat im Extreme zur allgemeinen Auslösung und zügeslosen Anarchie geführt.

Das gleiche Bedurfniß des binglichen Bohlstandes hat jum Extreme der Geldariftokratie, gegenüber der Armuth, geführt.

Endlich hat bas Bedürfnis nach Bildung im Extreme zur gelehrten und Runft-Ariftofratie, gegenüber bem unwissenden und roben Bolte, geführt.

Berfen wir den Blid in die Weitgeschichte jurud, so finden wir, daß alle ihre großen Bewegungen und Beränderungen, die Kriege, eine Nation mit der andern darin abwechseln wird, und daß vielleicht erst spat, wenn alle ihren Ehrgeiz gebußt, jenes heilige Bölkerrecht in Kraft treten wird, das jest der wahre Menschenfreund erst ahnet.

Daß Despoten, die in ihrem eigenen Lande unumschränkt herrschen, auch nach außen ersobern und fremde Bolker zu Stlaven machen, ist natürlich. Die Geschichte Englands und Frankreichs belehrt uns aber, daß auch freie Staaten in Bezug auf das Ausland dieselbe barbarische Moral haben. Insbesondere ist sich die auswärtige Politik Frankreichs unter allen Bechseln darin immer gleich geblieben. Der legitime Ludwig XIV, die Republik und der Usurpator Napoleon, sie alle haben ersobert, und die Rechte der schwächern Nachsbarn mit Füßen getreten.

Es gehort etwas viel politische Leichtglaus bigkeit dazu, wenn man sich der Soffnung hingeben wollte, daß die Nationen so bald aufhören werden, einander als Fremde und menfcenfreundlichen Arztes, bes ritterlichen Postbezwingers, mit der Scene dieses Augenstickes! Ein solcher Augenblick allein oft im Stande, die lange Verfolgung des verkannten Mannes zu suhnen. Es war mir, als trate die braftige Gestalt des wohlthatigen Alten woendig aus der Wand hervar, den Oliffessehenden gutig beizustehn.

die wir des andern Morgens von Salzburg weiter fahren wollten, evelgnere fich eine höchft komische Brene. So sand fich neunlich eine neue Reisogeführtin ein, deren durch Gott weiß was für eine Krandhoit, geschwollene Unterlippe die Größe einer Faust hatte, und uns ein anschauliches Gilb von der berühmten, in diesen Segondon einheinnisch gewesenen Margareta Maultasche gab. Wer sie nicht gesehen hab, kann sich das Größliche dieser Carricanur nicht worr stellen. Die ganze Reisogesellschaft brach bei ihrem Unblicke in Convulsionen aus. Rum sollte sie aber mitsahven, und es versteht sich, eine Nation mit der andern darin abwechseln wird, und daß vielleicht erst spat, wenn alle ihren Shrgeiz gebußt, jenes heilige Bblters recht in Kraft treten wird, das jest der wahre Menschenfreund erst ahnet.

Daß Despoten, die in ihrem eigenen Lande unumschränkt herrschen, auch nach außen ersobern und fremde Willer zu Stlaven machen, ist natürlich. Die Geschichte Englands und Frankreichs belehrt uns aber, daß auch freie Staaten in Bezug auf das Ausland dieselbe barbarische Moral haben. Insbesondere ist sich die auswärtige Politik Frankreichs unter allen Bechseln, darin immer gleich gebtieben. Der legitime Ludwig XIV, die Republik und der Usurpator Napoleon, sie alle haben ersobert, und die Rechte der schwächern Nachsbarn mit Kußen getreten.

Es gehört etwas viel politische Leichtglaus bigkeit dazu, wenn man fich der Soffnung hingeben wollte, daß die Nationen so bald aufhören werden, einander als Fremde und bei der Poft stand, und dnystlich auf Jemand zu warten schien. Jeder von uns wünschte dieser Jemand zu senn, aber indem wir uns noch an ihrem holden Errothen weideten, schütteite der zweite Wagen seinen Inhalt aus, und siehe da. Margareta Maultasche empfing auf ihren Riesenlippen den Kuß der liesbenswürdigen Kleinen, die, wie wir nun ersfuhren, ihre Tochter war. Man denke sich den triumphirenden Blick der Alten.

Ich hielt mich auf der Ruckreise nirgends auf, und am Morgen nach der dritten Nacht nahmen die Baldberge Schwabens mich wieder in ihre dunkelgrune Heimath auf.

Wenn man von Preußen oder Desterreich aus, von den großen slavisch deutschen Reischen, in das Labyrinth kleiner Staaten des ächtgermanischen Kernvoltes gesangt, kann man sich eines traurigen Gefühles nicht erwehren. Warum dieser schone kräftige Stamm so zersägt und zerschnikelt? Sachsen wurde vom Adel, Franken van den Pfassen,

Schwaben von ben Burgern ; jerftudelt; Bayern allein hielt gusammen, war aber ju fcmad, und außer den monftrofen Zwischens reichen im Often, worin Deutsche und Glas ven ausammengefupvelt murben, riffen noch Frankreich und Danemart fich bes Reiches Speckieiten ab, und holland und bie Schmeis isolirten fich. Go find benn die vier Urftamme deutscher Mation gerschnitten ... terschunden. und nur noch wie ein Berbau zwifchen die europäischen Großmächte, loefer aufgeworfen. Und dennoch hat diese lange taufendiahrige Sorgfalt, ein großes Bolf aus dem Bege ju raumen, im Besentlichen nicht viel gefruchs Wie die frangofischen Bandalen Bochen lang an dem Strafburger Dinfter bammers ten, und seine ungeheure Maffe und Felsens festigfeit siegreich widerstand, so daß sie ibn nur des zierlichen außeren Ochmuckes beraus ben konnten, fo hat auch des deutschen Bols tes gute Ratur bisher allen Arrondiffements und ber hundertfachen neuen politischen Befall einetseits bes großen Stimlenstaats, Mis bererseits der Seestaaten. Ihre Periode fit nun noch nicht abgelausen, sie wird dauern bis zu ber Zeit, in welcher Deutschland sich versungen wird.

Frankreich kann möglicherweise seine blisherigen Eroberungen noch eine geraume Beit
fortsehen. Es kommt ihm dabei zu Statten:
1) seine physische Macht gegenüber von erschöhrten oder in sich getheilten und uneinigen Nationen; 2) das Princip der Freiheit und Civilisation, das ihm answärts
viele Freunde macht; 3) seine Erinnerung,
sein Ehrgeiz, sein abentheuerlicher Sinn.
Wird es durch Angriffe der auswärtigen Autokratie zu Freiheitskämpsen begeistert, und
stegt es, so eignet es sich unsehlbar das
linke Rheinuser zu, und frägt nichts nach
unserm gekränkten Nationalgesühle, mag es
auch sein eigenes noch so heilig achten.

Rufland wird unter allen Umftanden feine Eroberungen fortfeben, benn auf der einmal betretenen Bahn jur Universalmonarchie stehe men nicht mehr stille. Geseht, es wird auch im Westen durch französische Siege und eine neue Wiederherstellung Polens, oder später vielleicht durch eine Verbindung Preußens und Defterreichs aufgehalten, so wird es um so gewisser seine Waffen nach Often tragen, und seine Eroberungen in der Turtei, Persien und den Austarenländern fortsehen.

Welcher von beiden Staaten, Frankreich und Rußland, das Uebergewicht behalten mag; ober ab beide sich (wie unter Napoleon und Alexander im Jahre 1809) in die Wekherrsichaft theilen, immer wird Deutschland dabei verlieren; es wird neuer Provinzen beraubt, in sich zerrissener und vom Ausland abhansiger werden, dis die Nichhandlung von aus ben her vielleicht eine allgemeine Erhebung der Nation herbeisührt. In diesem Kalle ist es möglich, daß Deutschland wieder sehr groß wad mächtig wird, allein dann gehen auch wie vielleicht wieder zu weit, und kränken

die Rechte anderer Nationen. Ich bin zwat iberzeugt, daß feine Nation in der Belt so empfänglich für Gerechtigkeit und so fähig ift, mit Großmuth das Bolkerrecht einzuführen, und zu handhaben, als die beutsche; aber wann wird die Zeit kommen, ba eine solche Moral die Leidenschaften überwindet?

Bom nationellen Shrgeiz und ben Eroberungen anderer Nationen ift nichts ju beforgen.

Die Spanier und Portugiesen, Italiener, Danen, Schweden und Norweger liegen
zu tief darnieder, als daß sie nicht mit fich
selbst genug zu thun hatten. England ist
vom Continente ausgeschlossen, und kann auf
demselben nie dauernde Eroberungen machen.
Selbst seine Seeherrschaft wird mehr und
mehr durch seine eigenen ehemaligen Colonien paralysirt werden. Polen und Ungarn
werden in der Mitte zwischen Deutschland
und Rusland, wenn auch dereinst vielleicht
emancipirt, doch den gebbern Nachbarn nicht

gefährlich seyn. In der Türkei endlich wird die Herrichaft der eingedrungenen Türken immer mehr der wachsenden Macht der alten Einwohner, Serben und Griechen, weichen muffen, und diese sind zu schwach, um den großen Nationen Europa's Gefahren zu besreiten.

Das Bedurfniß der Centralisation wird im Innern der Staaten kunftig noch eine eben so bedeutende Rolle spielen, wie der nationelle Shrgeiz und die Eroberungslust nach außen. Es wird sich geltend machen: 1) in den zertheilten oder socker föderirten Ländern, also in Deutschland, Polen, Italien und Sudamerica, vielleicht wenigstens in gewissem Maße auch noch in der Schweiz, und 2) unter allen Umständen, wo die Regiestung eines Staates besonderer Energie bedarf, also in der Einführung der Dictatur oder in der Ausdehnung der königlichen Prärosgative in Kriegszeiten, wie dieß in Frankreich der Fall war. Dann aber ist auch schwers

lich das Extrem der Defporte ju vermeibeit, sollte daffelbe auch nur vorübergehend sein. Wir werden daher troß aller Köderationen und Constitutionen, welche die Nechte der Einzelnen wahren, auch in der Zutunft, wie bisher, immer noch in tritischen Zeiten middlitige Gewalthaber auftreten sehen, und isichts ist vager, als der Traum der Demotraten, daß dereinst das Geses allein herrichen werde.

Jedoch ist kaum zu zweifeln, das auch die Despotte je langer je weniger auf die Dauer möglich sein wird. So nothwendig sie immer wieder eintritt, so bald größe Rrisen die Gewalt in die Hand eines vorsragenden Geistes legen, so gewiß ist auch, daß sie init jener Rrise auch ihr Ende erreichen ninß. Der Rrieg schafft, ver Friede stürzt die Tyrannel. Die Volker reisen immer mehr in der Erkenntniß und praktischen Handhabung ihrer Rechte, um eine dauernde Willtürhettsschaft ertragen zu können, und wie sich diese abnüht, hat am klarsten Napoleon bewiesen.

Geistlichkeit, noch dem Abel, noch den Stabe, ten die Führung ihrer alten Baffen, und haben sie denselben an vielen Orten schon ganzlich entrissen. Auf der andern Seite macht der Grundsat der Gleichheit vor dem Gesehe, der gleichen Befähigung zu Staatsamtern, und der Gewerbefreiheit immer reis gendere Fortschritte, und so nivelliren sich die Stande.

Der natürliche Unterschied der Provinzen dagegen ist bedeutender als der fünstliche der Stände. Seit Jahrtausenden hat sich dersselbe in Deutschland und Italien in seiner ganzen Schroffheit erhalten, und in Südzund Bordamerica tritt er als das mächtigste Hinderniß der neuen Staaten = Entwicklung entgegen. Der Polititer stöst hier auf ein Raturgeses, über das er nicht zu schnell abzurtheilen darf. Indes sind, die Nachtheile der provinzionellen Isolirung allzu augens fällig, als daß nicht früher oder später überzall das Bedürsniß einträte, die Interessen der

einzelnen Provinzen mit dem Intereffe bet gangen Landes in Einklang zu bringen.

Diese Jsolirung führt im Extreme zur feindseligen Abgranzung, zur Bargertries, Berrath an Fremde, endlich zum Untergange. Dieß sehen Deutsche und Italiener nach langer Erfahrung wohl ein, und wänschen Sinhen, während die Jungen americanischen Staam, die vor außern Feinden sicher sind, das Berbürfniß der Einheit auch weniger fählen, und mehr zum Foberalismus neigen.

Die nächsten Jahrhunderte werben nich viele Kämpfe sehen, wobei es sich um die entgegengesehten Interessen handelt, und se werden in ber Régel in den Zwischenperiodu zwischen allgemeinen Ktiegen eintreten, be sie ihrer Ratur nach nur bürgerliche Kämpfe sind.

Die politific Ariftotratie ift in eb leit formen abgentiet, mit einziger Ausnahm ber aus bem Gelbreichthuin entspringenen Ariftotratie, die jedoch inimer une gufalli

Builleich eine politifche ift. Das aus bein Afterthum entlefinte Battitiat in ftabtiften Republifen, wie Benedig und Bern, bat fich fiberlebt, ift aleichfam mehr eines naturs lichen als gemaltianien Tobes geftorben, und bliefte nie und titrgends wiederfefren. Die aus bein Mittelalter entlebnte Ariftofratte bet großen Landbefiber, des Wagnafenabels ift ebenfalls, wein nicht aberall ser-Abet, boch in ben Rintergrund geschoben. In Polen hat fie ben Ruin bes Landes here beigeführt, in Franfreich wurde fie durch bie Revolution ausgerottet; it England bat fle fich idnaft mit bem deltistratischen Princip verglichen, und in allen kortaen Landern bat fte bein monarchifchen fich unterwerfen muffen, ift ber afte unabhängige Landadel entweber ein abhanafrer Sof: und Benmten-Abel, ober aber bon blefem an Anfelten Aberttoffen und jurudgefest worden, wie bieß lettere in Rufland der Rall ift.

Ueberall ist der Abet entweder auf eine

einzelnen Provingen mit dem Intereffe bes gulgen Landes in Einklang ju bringen.

Diese Isolirung führt im Ertreme jat feinbseligen Abgranzung, ju Bargertrieg, Betrath an Fremde, endlich jum Untergange. Dies sehen Deutsche und Italiener nach langer Etfahrung wohl ein, und wanschen Einhelt, während die jungen americanischer Staaten, die vor außern Feinden sicher sind, das Beschiefts der Einhelt auch weniger fühleh, und mehr zum Föderalismus neigen.

Die nächsten Jahrhunderte werden noch biete Kämpfe sehen, wobei es sich um biese entgegengesehten Interessen handelt, und sie werden in der Regel in den Zwischenperioden zwischen allgemeinen Ktiegen eintreten, da sie ihrer Natur nach nur bürgerliche Kämpfe

Die politifce Ariftotratie ift in als leit formen abgenunt, mit einziger Auskahme ber aus bem Gelbreichthum entipeingenben Ariftotratie, bie jeboch immer une gufallig augleich eine politifige if. Alterthum entleffnte Baccone in gineniden Republifen, wie Beneden und Bern, bat fich überlebt, ift gleichfam mehr eines nambre lichen als gewaltsamen Tobes geftorben, und burfte nie und nirgende miebertebren. Die aus bem Mittelalter entlehnte Mriftofraue ber großen Landbefiger , bes Dagnatens abels ift ebenfalls, wenn nicht überall gerftort, boch in ben Sintergrund gefchoben. In Polen har fie den Ruin Des Lanbes bezbeigeführt, in Franfreich murbe fie burch bie Revolution ausgerottet, in Em fich langft mit bem bemotre verglichen, und in allen übrig fie bem monarchifchen fich unterwerfen ift ber alte unabhangige Landabel entere ein abhangiger Gof: und Beamten Moel, obet aber von biefem an Anfeben abertroffen umb jurudigefest worden, wie bies lettere im Ruffland ber Rall ift.

Ueberall ift ber 2ibet entweber auf eine

ibermachtige Demotratie, ober auf eine übermachtige Monarchie gestoßen, und hat ihne weichen muffen. Es scheint ihm nun anch nichts weiter abrig ju bleiben, als vollends unterjugehn. Gefest, er versuchte irgendwo eine Reaction, fo tonnte diefelbe nur vorüber: gebend fepn, und murbe julegt immer nur um Bortheile ber Demotratie ausschlagen. Begen die lettere wehrt sich der Abel vergeblich, wie Frantzeich und England binlanglich beweisen; gegen die Monarchie dagegen tann in gewissen gallen der Biderstand bes Abels reuffiren, wenn namlich die Mongratie entweber jur Defpotie ausartet, ober fich ber Bremben gegen die Einheimischen bedient, und ber Abel in diesem Kalle mit bem Bolte, vers einigt, die Freiheit und bas Baterland vertheibigt. Allein in diesem Salle murbe ber Abel nichts für fich, fondern alles nur für das Bolt gewinnen. Benn der polnische Abel in der letten Revolution gefiegt hatte, murbe er nur ju bald fein Ansehen mit dem

Bette haben theilen, und es endlich bem Bolle gung haben abtreten mussen. Wenn je in Außland eine aristokratische und nationelle Reaction gegen den Hof und die Fremsben erfolgt, so wird sie unmittelbar den Uebergang bilden zu einer Emancipation der Bauern. Der Abel kann nichts mehr burch sich allein, also auch nichts mehr für sich allein thun, sondern alles nur durch das Wolft und für das Bolk.

Anders verhalt es sich mit dem Abel der Aemter und Titel. Um diesen bewirdt sich jett alles, dieser ersest jest mit Ordensbandern und Soldcumulus die Wappen und Ahnen, und er durfte noch lange als Bestechungs und Bezauberungsmittel der Menge den Machthabern dienen; allein indem die ganze Auszeichnung dieses Adels eben nur in der Livree des Despotismus besteht, ist er nichts weniger als aristokratisch, und hat keine politische Bedeutung für sich, sondern nur als Werks und Spiels Zeug des Despotismus.

Seine Schickfale werden baher auch immer antible des Despotismus geknüpft sem. Hebe Auswallung des demokratischen Geistel gegen die Tyrannei, wird auch jene Puppiku zere brochen, wie dieß in der französischen Renolution geschah, und jeder neue Usurpator wird die zlänzenden Spielsachen wieder einfihren, und seine Staum wieder mit Gold dinecken, wie dieß unter Napoloon geschah.

Die gelehrte Aristokratie hat zwar keinen großen Einstuß auf die Politik, aber doch auf die Eultur, und dadurch wenigstens mittels dar auch auf die Politik. Wir können und micht verbergen, daß in Europa, in Bezug auf geistige Eultur die Bevölkerung hin und mieder in eben so schwosse Gegensche sich wennt, wie in Indien der Bramine sich vom Paria unterscheidet. Eine kleine wissenschlich und althetisch gebildete Minderzahl kellt eine geistige Aristokratie mit allen Norgügen, aber: auch mit allen Laftern der Aristokratie dar, während die geößere Mehrzahl des unges

bilbeten Volkes unwissend, geschmacklos, roh, in geistiger hinsicht noch weit mehr als in physischer, Pobel ist. Ueberbildung, Dunkel und Verkehrtheit zeigen sich auf jener aristostratischen, thierischer Stumpffinn, oder der crudeste Geschmack auf bieser plebezischen Seite.

Dieß ist aber ein Misverhältniß, das wohl nicht immer dauern kann. Bir besmerken, daß die größten Ausschweifungen der Gelehrsamkeit und Kunst auch immer mit poslitischen Extremen zusammenhängen, während eine gemäßigte und allgemeine Freiheit allemal auch die Bildung nivefliet. Griechenland war am gebildetsten und hatte seine größten Schriftsteller und Künstler zu der Zeit, da es am freiesten war; eben so Rom, ja sogar die Glanzperioden der orientalischen Literatur und Kunst knüpften sich an die Regierungsjahre der bessern Fürsten an. — In Frankreich überließen sich die Geister unter Ludwig XIV und XV den größten aristofratischen, und in

ber Revolution ben größten bemofratischen Ausschweifungen; daffelbe geschah in Eng= land, biefes unter Cromtell, jenes unter Rarl II. Aber die Liederlichkeit und ber Atheismus ber vornehmen Beifter, fo wie bie Schwarmereien und ber Sectengeift ber Anarchiften horten auf, als die Freiheit fich confolibirte, und gegenwartig herricht in ber engs lifchen wie in der frangofischen Literatur ein anstandiges Maag, eine Bermeibung der Ertreme, ber Ueberbildung, des Unverftandigen, des Roben wie des Seichten, ein Streben geiftreich ju feyn, aber popular, und popular ju fenn, aber geiftreich. Daber wird burch biefe Literatur bie Bilbung ber hohern Claffen ben niedern juganglich, und in dem Maage weiter nach unten verbreitet, als biefe Bil= dung nach oben nicht mehr den aristofratischen Capricen huldigt.

In Deutschland ist es noch nicht so weit gekommen. Hier steht die gelehrte Kaste noch immer ber rohen Menge ziemlich schroff gegenüber,

über, und während die englischen und franibfifchen Schriften fast jedem Englander und Franjosen, der nur irgend lesen kann, verståndlich find, erscheinen jahrlich in Deutsch= land noch immer eine Menge Bucher, deren minutidfer oder extravaganter Inhalt und be= ren affectirte Runftsprache fie felbst den Bebildeten unzuganglich und nur fur einen tlei= nen Rreis von Schulverwandten intereffant Auf der andern Seite ichreiben wieder unsere Mode = und Pobel = Schriftsteller Bucher, deren Gemeinheit und Seichtigfeit nur in Deutschland Glud machen fann, von dem fraftigen Beifte und reifern Urtheile ber Englander und Frangofen aber unfehlbar gu= ruckgewiesen werden murbe. Die philologie ichen und hiftorischen Specialitaten, Citate und Moten, womit unfere deutschen Gelehrs ten die Literatur überschutten, die unfinnigen philosophischen und politischen Systeme, worin fie ihre Thatenlosigfeit, ihren Dugiggang, ibren Manael an Erfahrung, ihre Phantas Mengets Reife nach Defterreich.

stereich aus Langerweile, ihre noch immer kindische Sentimentalität und ihre beim Mansgel mannlicher Barde weibische Sitelkeit zur Schau tragen, endlich unsere sogenannte Unsterhaltungsliteratur, worin alle unsere Nationalkrankheiten in eine monstrose Basserssucht übergehen; alle diese Erscheinungen sind nur Folgen unseres unnatürlichen politischen Zustandes, und werden früher oder später aufhören.

Unfere überbildeten Geister werden zur Ratur, jur Vernunft und jum rechten Maaße der Dinge zurücklehren, und unfer unnatürslich in Rohheit zurückgehaltenes oder mit Vorwurtheilen vollgepfropftes, aber der wahren Bildung mehr als irgend ein anderes fähiges Volk wird sich herausbilden und je mehr und mehr geistig emancipiren. Die großen Taslente der Nation werden früher oder später einmal zum Sandeln berufen werden, und nicht immer zu einsamen gelehrten Beschäftigungen und der Phantasterei verdammt bleis

ben, und bas Boll wird fich nicht immer mit unbegreiflicher Geduld Die Marrheiten Schamlofigkeiten ber Schriftsteller und ber Bucher aufichwaßen laffen, wie bisher, fon= bern feinen Beifen wie feinen Gpagmachern Daag und Schranten fegen: Es ift voraus= jufeben, daß in den nachften Jahrhunderten in Deutschland, wie überall, die gelehrte und Runftariftofratie je mehr und mehr ihre Ein= feitigfeit, ihre Musichließlichfeit, ihren Lurus, ihre Musichweifungen, ihre Spielereien, ihre unvernünftigen Borurtheile und ichablichen Lehren wird aufgeben muffen, und daß bage= gen die unwiffende und robe, noch im Aber= glauben und alter Barbarei, oder in neuen Laftern und verfehrten Begriffen verfuntene Menge dem Lichte der Bernunft entgegenreifen wird, und daß bemnach der Gelehrte und Runftler immer volfsthumlicher, popularer, bas Bolt immer gebildeter und geschmackvoller werden wird. Runft und Literatur, nicht mehr von der Sofgunft ober von einzelnen

Schulen und Secten abhängig, werden, im Seist und Lebeit der Nation wurzelnd, auch weit besser gedeihen. —

In die Geldariftofratie werden fich mahrscheinlich sehr wichtige Fragen ber Zukunft Sie ift bie allein mögliche, aber duch die unvermeibliche Aristofratie der Zu= tunft. Sie beruht nicht auf bem Glauben, wie der Geburtsabel, sondern auf ber Birt-Hofeit, und fie ift nicht von ber Regierung abhangig, wie ber Beamtenabel. Sie hat alfo ju allen Beiten eine wietliche, fchnell utto leicht zu handhabende Macht, und fie tann fich biefer Macht, trob bes Staats, ja gegen den Staat bedienen. Am wichtigs ften aber ift der Umftand, daß man fie durch feinen Machtspruch, burch tein Gefet, durch teinen 4 August vernichten tann, benn nichts ift elastischer, wie bas Geld; taum ift es hier weggeschoben, fließt es bort wieder jus fammen. Diefelben burgerlichen Garantien, weiche die perfonliche Freiheit, bas Bermegen, die freie Concurrent der Gemerbe und des Sandels fichern, fichern auch dem Salent und Glud die Mittel ber Bereichertung. Gerade je freier eine Mation wird, um fo mehr wird alles Bermigen beweglich ; und burd feine Beweglichteit bem rafchen Becha fel der Ebbe und Rluth unterworfen. Run erzeugt aber die Unbaufung bes Bermegens auf einer Seite eine eben fo große Armuth auf ber anbern, und biefer Gegenfat erfchant . beten beweglichen Gut noch weit größer als beim unbeweglichen. Gebn auf einen Lands ariftofraten hundert Leibeigene, fo gehn auf einen reichen Bantier ober gabritheren 1000 Proletars. Dieg läft fich nicht verbergen, und baber burfte bereinft eine Meaction gegen bie Gelbariftofratie eintreten, bie noch weit furchtbarer fenn wird, als die frühere gegen bie Landaristofratie, theils weil Die Roth wirklich größer ift, theils weil es fich babei nicht zugleich um politifche Rechte, fonbern um bas Gelb allein, nicht um eine Ress

Intion, fonbern um Naub handelt. Aber auch ein Raub ift nichts Andres, als ein Bechsel ber Besither. Die allzugroße Ungleichheit bes Bermbgens, ber grelle Begen= fat von ungeheurem. Reichthum und ungebeuter Armuth läßt: fich: nicht burch Raub und Bechfel ber Besither aufheben; um bie Quelle biefes llebels ju verftopfen, bedarf es gang andere Magregeln. Gine folde haben querft: bie St.: Simonianer entheift, und, wie ich schon in einem frilhern Capitel bemertte, icheint benfelben in der Zutunft eine bedeutende Rolle vorbehalten ju fenn; fofern bie Mathwendigkeit einer Ausgleichung bes Bermogens und die Aurcht vor Sunger die tunftigen. Jahrhunderte, und Jahrtausende weit mehr beschäftigen werben, als die Musgleichung der Rechte und die Aurcht vor dem Defpotismus.

Butunft. Aber wird, die Rechnung nicht erus gen. Berben fich nicht unvorhergesehene

Bunder ereignen? Bird die nuchterne prosaische Bahrscheinlichkeite : Rechnung der Erfahrung, oder werden die poetischen Visionen der Apolalyptifer Recht behalten? Das werden wir bald sehen, denn der ehrwurdige Johann Albrecht Bengel fagt uns in feiner erklarten Offenbarung Johannis, daß die Ratastrophe gang nabe ift. Ihm zufolge wird schon im Jahre 1834 das Thier aus bem Abgrunde steigen, und grimmer als jemals wuthen, im Jahre 1836 aber wieder vertilgt werben, und fur immer untergehn. 3m Jahre 1836 wird fenn bas Ende ber vielen Ronige, die Bollendung der Worte Sottes und feines Geheimniffes, der Untergang bes Thiers, tausendjahrige Befangenschaft bes Satans. hierauf wird Satan noch auf eine furge Frift losgelaffen, und bann fangen bie taufend Jahre an, in welchen bie Beiligen Darin wird es, wie es icheint, fehr republicanisch und einfach jugehen. "Die Beiligen, fagt Bengel, werden auch im Glauben, aber nicht im Schauen wandeln, werden Vilgrime, aber noch nicht einheimisch fenn. Die sammtliche Gemeinde Chrifti wird bleiben wie juvor. Es wird Bofewichter geben bis ans Ende der Belt. Aber das Gefeg wird regieren. Es wird noch Regenten und Obrig= feiten geben, aber fie werden mit ihren Un= terthanen als mit Brubern umgehen. Es wied bleiben der Cheftand, der Relbbau und andere rechtmäßige Arbeit, ohne basjenige, was menichlicher Rirmis, Pracht und Comelgerei baneben eingeführt hat. Jedoch wird, filgt er schelmisch lächeind hinzu, jedoch wird die Creatur noch nicht gar von der Eitelfeit befreit fenn, und es wird noch nicht der neue Simmel und die neue Erde feyn."



•

.

3 6105 00015 3069

| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

